

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







Dociety

## MARSHALL MONTGOMERY COLLECTION



Montgomery 2 + 22

10 to 40 -.



Gem von Daffinger.

Gest von Prof Jacoby

### Cailly grees

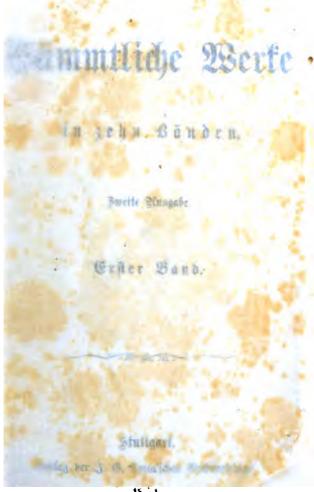

16.4.



## Grillparzer's

# Sämmtliche Werke ·

in zehn Bänden.

Bweite Musgabe.

Erfter Band.



Stuttgart.

Berlag der J. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1874.

Digitized by Google



Buchbruderei ber 3. G. Cotta'iden Buchhanblung in Stuttgart.

## Einleitung.

(Bur erften Ausgabe.)

Wir bringen denn endlich in den folgenden zehn Bänden eine Gesammtausgabe der dichterischen Werke und Schriften Franz Grillparzers.

Im Jahre 1817 wurde sein erstes Stück aufgeführt, und 1872, also nach fünfundfünfzig Jahren erst erscheint dieser österreichische Dichter vollständig vor dem großen deutschen Publikum.

Seine Dramen, in Wien gedruckt und verlegt, sind buchhändlerisch immer nur läffig vertrieben worden, und wenn sie dennoch vergriffen waren, so wurden sie nicht wieder aufgelegt. Die ersten beiden, die Ahnfrau und Sappho, sind seit Jahren gar nicht zu haben.

Auch die deutschen Theater haben nur seine ersten Stücke, Ahnfrau und Sappho, und hie und da den dritten Theil des "goldnen Bließes", die Medea, gegeben, und nur damals gegeben als sie neu waren, also vor fünszig Jahren. Später sind sie nur sporadisch durch Gastspiele wieder aufgetaucht, namentlich Medea. Nur an zwei oder drei Bühnen ist ein späteres Stück wie "Der Traum ein Leben" und

į

1

"Des Meeres und der Liebe Wellen" einmal verssucht worden. Auf der großen Mehrzahl unserer Bühnen ist Grillparzer dem Repertoire völlig fremd, und so ist er denn auch dem Publikum dieser Bühnen ein Fremdling geblieben.

Seit vierunddreißig Jahren hat Grillparzer auch in Wien kein neues Stück mehr zur Darstellung oder in den Druck gegeben, obwohl er deren mehrere geschrieben — er ist also in seiner Haupteigenschaft als dramatischer Dichter unserer deutschen Nation sast entzogen worden.

Zu dieser Gesammtausgabe habe ich es nun übernommen, sämmtliche dramatische Arbeiten Franz Grillparzers, gedruckte wie ungedruckte, für den Druck zu ordnen. Eine leichte Arbeit, da auch die bisher unbekannten nachgelassenen Stücke in seiner Handschrift wohlgeordnet vorliegen, und da Grillparzer bei seinen Lebzeiten mich vertraut gemacht hat mit den Manuscripten.

Joseph Weilen hat die Sammlung der Gedichte zu seiner Aufgabe gemacht. Eine mühsame Arbeit, da die Gedichte aus vergessenen Almanachen, aus Flugschriften und aus dem dichtesten Durcheinander von Studienblättern wie aus verborgenen Winkeln zusammengesucht werden mußten.

Beide gemeinschaftlich haben wir, wesentlich untersftüt durch Herrn Dr. Prepf, die reiche Fülle des

Nachlasses an aphoristischen Artikeln geordnet und zusammengestellt.

Die ausführliche Schilderung des spanischen Theaters fand sich zusammenhängend vor.

Ebenso eine Selbstbiographie Grillparzers, welche nur kurzer Anmerkungen bedürfen wird zur Bers ständigung über einzelne Privatpersonen oder lokale Beziehungen.

Diese Gesammtausgabe wird bemnach aus fols genden Schriften bestehen:

Erstens aus ben Gebichten;

Zweitens aus den Dramen, den gedruckten und ungedruckten.

Die gebrucken sind sämmtlich aufgeführt, mit Ausnahme des Operntertes "Melusine", welchen Grillparzer für Beethoven geschrieben und welchen später Conradin Kreuzer componirt hat. Ihre Titel lauten: "Die Ahnfrau (1817 zum erstenmale aufgesührt) — "Sappho" (1818) — "Das goldene Bließ" (1821) — "Ottokars Glück und Ende" (1825) — "Ein treuer Diener seines Herrn" (1828) — "Des Meeres und der Liebe Wellen" (1831) — "Der Traum ein Leben" (1834) — "Weh Dem, der lügt" (1838). — Im Manuscripte, aber ganz vollendet, liegen vor: "Libussa" — "Ein Bruderzwist in Habsburg" — und "Die Jüdin von Toledo".

Außerdem die Fragmente "Efther" und die Scene "Hannibal". Beide sind in Almanachen gedruckt, und das Fragment "Esther" ist auch aufgeführt worden.

Dies sind sämmtliche Dramen. In seinem Nachlasse sind sauch seine erste dramatische Arbeit "Blanka von Kastilien", welche er mit fünszehn Jahren geschrieben. Sie bekundet in den ersten Akten ein ungemeines Compositionstalent. Gleich in den Eingangssenen ist eine Spannung errichtet, und ist eine so mannigsache Berzweigung angelegt, wie sie wohl selten bei einem sünszehnjährigen Dramatiker vorkommen mag, also ein Zeichen von ursprünglichem Talente. Die zweite Hälste des Stückes geht unverhältnismäßig ins Breite, und Grillparzer, der auch gegen sich selbst streng war, hat den Gebanken immer zurückgewiesen, daß solch ein Jugendversuch je gedruckt werden sollte.

Sbenso haben wir nicht an den Abdruck gedacht bei kleineren dramatischen Jugendarbeiten, welche in sein sechzehntes und siebenzehntes Jahr fallen. Es sind kurze Schauspiele bürgerlichen Thema's, und sie bekunden ebensalls ein positives dramatisches Talent in Führung der Handlung und der Charakteristik. Mancherlei Ansänge von Stücken, darunter ein heiter angelegter französischer "Heinrich IV." reichen nicht über einzelne Scenen hinaus.

Die nachgelassenen Stücke "Libuffa", "Ein Bruderzwist in Habsburg" und "Die Jüdin von Toledo" sind bis jest nicht aufgeführt worden, und ich halte es deßhalb für richtig, sie hier in der Einleitung des Breiteren einzuführen.

Sie sind in seiner späteren Zeit geschrieben und sind in längeren Zwischenräumen abgesaßt, was Grillparzer stets als beschädigend ansah für seine Produktion. In einer Stimmung, in einem Burf niederzuschreiben, war ihm poetisches Bedürsniß. Geärgert durch das Nichtgefallen seines Lustspiels "Weh Dem, der lügt", wollte er gar nichts mehr mit dem Theater zu thun haben und gab die längst sertigen Manuscripte an Niemand. Erst in den letzten Jahren ließ er sie einige Freunde lesen.

Er war stets sehr reizbar bei Aufführung seiner Skude, auch wenn sie gesielen. Sie machten auf ihn selbst einen peinlichen Eindruck wie eine Bersletzung der Schamhaftigkeit. Er vermied es später ganz und gar, eine Darstellung derselben anzusehen.

Dazu kam, daß er allmählig immer empfindlicher wurde für Alles, was ihn mit der Deffentlichkeit in Berührung brachte. Er hätte vielleicht auch ohne das Mißgeschick, welches "Beh Dem, der lügt" betraf, jene letzen Stücke nicht aufführen lassen. Er empfand dem Theater gegenüber geradezu das Bedürfniß einer gewissen Sicherstellung. So gab er

mir persönlich zu Anfang der sechziger Jahre wohl die Erlaubniß, die "Libusa" in Scene zu setzen, und später dieselbe Erlaubniß für den "Bruderzwist"; er setze aber ausdrücklich hinzu: "Sie werden von dieser Erlaubniß keinen Gebrauch machen, sobald Sie eines guten Erfolges dieser Aufführungen nicht ganz sicher sind. Selbst ein guter Erfolg macht mir keinen besonderen Eindruck mehr, ein Mißerfolg aber würde mich doch kränken."

Nun ist bekanntlich das Boraussagen eines Theatererfolgs das mißlichste Ding, weil er — zum Theil
wenigstens — immer auch von unberechenbaren Momenten abhängt. Ich mochte aber doch den würdigen
alten Gerrn nicht irgend einem üblen Zusalle überantworten, und unterließ deßhalb die Aufführung
der Libussa, für welche ich damals das Burgtheater
zur Verfügung hatte. Für den "Bruderzwist" saßte
er das eben im Bau begonnene Stadttheater ins
Auge; er starb aber, ehe der Bau vollendet war.

Die "Jüdin von Toledo" hat er mir nie gezeigt, oder auch nur genannt. Ich vermuthe, daß er am wenigsten geneigt war, sie aufführen zu lassen.

Libussa bedarf eines sehr glücklich zustimmenden Theaterpersonals für die Hauptsiguren, welche des leichten wie des schweren Tones in der Darstellung gleichmäßig mächtig sein müssen, und das Stück berührt in starken Maße die Nationalitätenfrage. Diese liegt heutigen Tages in gereiztem Zustande, ist also einer parteilschen und deßhalb verstörenden Aufnahme im Theater ausgesetzt.

Den ersten Akt der Libussa hatte man vor Jahrzehnten unter außerordentlichem Beisalle ausgeführt. Man hatte den gekränkten Dichter entschädigen wollen für die Undill, welche "Weh Dem, der lügt" widerssahren war. Ich nahm diesen ersten Akt während der fünsziger Jahre wieder auf und ersuhr dabei, daß er schon nicht mehr die volle Wirkung machte, wie er sie vor einem Publikum gemacht hatte, welches in einer politisch abgeschlossenen, zu einer stillen Sammlung ausgelegten Zeit lebte. Der märchenhafte Charakter des Stücks braucht wohl eine sehr unsbesangene poetische Zuhörerschaft.

Der "Bruderzwist in Habsburg" stellt den Streit dar zwischen Kaiser Audolf und Matthias, und es wird eine große Anzahl von Erzherzögen einbezogen in diesen Streit des Erzhauses. Grillparzer hat nie darauf gerechnet, diesen Stoff im Burgtheater, dem kaiserlichen Habsburgischen Haus und Hoftheater, ausgeführt zu sehen. Dorthin gehört es nicht, sagte er ausdrücklich, und er setzte hinzu, daß er es eben ohne Hindlick auf eine theatralische Darstellung geschrieben habe. Die Theatersform des Drama's hatte er aber dabei doch immer im Auge gehabt. Das war ihm, der von einem Buchdrama nichts wissen wollte, ein unumstößlicher Grundsat.

Tropdem hat es als Theaterstück große Schwierigsteiten. Ich meine nicht scenische Schwierigkeiten, sondern ich meine diesenigen, welche die weite Fassung des Stückes einem Theaterersolge bereitet.

Das historische Drama war an und für sich dem Grillparzer'schen Talente nicht willkommen. Talent zog vor, ganz frei zu erfinden und zu ge= Außerdem den Spaniern zugeneigt, von denen ihm Lope de Vega das ganze Leben hindurch eine anregende Lektüre geblieben, mar Grillparzer burchaus für Zusammendrängung des dramatischen Thema's, und eine folde läßt ber historische Stoff selten zu. Im Ottokar also schon war Grillparzer weit aus der ihm eignen Form genöthigt worden, und er hatte denn auch nur mühsam die zweite hälfte des Studes der theatralischen Gesammtwirkung zuführen können. Mußte ihm da nicht der "Bruderzwist" noch schwerer werben? Sicherlich. Immer war er ein Gegner ber Shakespeare'schen sogenannten Historien gewesen, deren uncomponirte Zusammentragung geschichtlicher Vorgänge er abwies als etwas künstlerisch Unfertiges, und nun sah er sich hier bei dem Streite zwischen Rudolf und Matthias vor eine weit ausgedehnte Staatsaktion gestellt, und sah er sich genöthigt, einen Rahmen aufzurichten, welcher über den gewöhnlichen Rahmen eines Theaterstückes weit hinausreicht. Wie fehr mußte ihn das beläftigen!

Er hatte wohl auch — gegen seine Gewohnheit — lange daran gearbeitet, und er hat mir zu wiedersholtenmalen geäußert, daß es ihm kaum gelungen sein werde, die große Aufgabe zu bewältigen. Solche bescheidene Aeußerung war indessen bei ihm gewöhnlich. Das wichtige Thema von Staat und Kirche, die interessanten Charaktere und der solgenreiche geschichtliche Wendepunkt hatten ihn doch immer wieder gereizt an dem Stosse, und das vaterländische Moment darin hatte die Reizung wesentlich erhöht. So hatte er allmählig eine Arbeit erledigt, welche der Art und Weise seines Talentes nicht nabe lag.

Allerdings hat er denn auch die Lösung anders versucht, als Shakespeare dies in seinen Historien gethan. Die Vorgänge schließen sich in diesem "Bruderzwiste" enger, schließen sich organisch aneinander. Aber der Plan ist doch für die Bühne sehr weit geblieben, das Personal sehr groß, und für das sogenannte Gemüth, welches Gefühlsscenen im Theater braucht, hat er wenig Sorge getragen. In diesem Punkte geht es rauh her, und die historisch-politische Welt nimmt Alles in Anspruch.

Das geschieht jedoch in großem Style, und dies Drama ist literarisch ein starkes Werk. Die Charakteristik des Kaisers Audolf ist ein Meisterskück an Originalität und innerer Bebeutung, und da wo sie ihre Höhe erreicht, im vierten Akte, da ist auch eine unzweiselhafte theatralische Macht erreicht.

Der letzte Aft ist dem Theatererfolge wieder abträglich. Er erfüllt weise und sein alle Bedingungen des weiten historischen Styls, indem er alle angeregten Fragen erledigt und alle Perspektiven geschicht-licher Zukunst eröffnet. Das Ganze wird also wohl auch unsre theoretischen Aritiker zur Anerkennung zwingen — was sonst den Dramatiker Grillparzer wenig kümmerte — aber die dramatische Fülle und Araft des Ausganges ist kaum groß genug, und deshalb wird wohl auch an der schließlichen vollen und kräftigen Wirkung im Theater etwas sehlen.

Grillparzer dachte geringschätzig von unsrer abstrakten Dramenkritik, welche vom Kerne dramatischer Kunst nichts Genügendes wisse und überhaupt das Wesen der Kunst mißverstehe. Namentlich die ästhetischen Bücher von Gervinus waren ihm aus diesem Grunde tief zuwider.

Ebenso war er immer geneigt, dem vorgerückten Alter des Poeten eine hinlängliche dramatische Macht abzussprechen. Und so ist es denn ein harakteristisches Schicksfal für ihn geworden, daß gerade er im vorgerückten Alter Stücks schreiben mußte, welche vielleicht weniger beim Theater als bei der Kritik Anwerth finden werden.

In diesen Bereich gehört bis auf einen gewissen Grad auch "Die Jüdin von Toledo". Bis auf einen gewissen Grad, welcher sich am Schlusse des Stückes in kühler Weisheit ausprägt.

Abgerundet ist dies Stück vollständig, und desshalb auch für die Bühne als Kunstwerk sertig. Es wird sich im Theater nur fragen, ob der harte Aussgang, welcher über die "Jüdin" trocken und schonungsslos hinwegschreitet, den Ansprüchen eines Theaterpublikums nicht zu abstoßend erscheinen mag.

Ein Stück von Lope de Vega, "Las pazes de los Reyes", welches benselben Stoff behandelt, ift die Vorlage gewesen. Das Thema ift fast grillenhaft zu nennen, wie es die Spanier oft erwählen: ein noch junger König, der zwar verheirathet und Vater ift, hat mit Frauen sonft keinen Berkehr gehabt, und kennt eigentliche Liebesneigung noch gar nicht. Da tritt ihm eine schöne Jüdin in den Weg, ein originell breiftes, kokettes Mädchen, und er gerath mit diefer Philine in eine Liebschaft hinein, welche die Königin und die Landstände so entrüstet, daß sie das Mäd= chen ermorden laffen. Der Zorn des Königs wallt auf, und man ift seiner rächenden Vergeltung ge= wärtig - ba fieht ber König ben entstellten Leichnam; der Liebeszauber scheint mit diesem Anblicke zu ent= weichen, er läßt jeglichen Rachegebanken fallen und er geht mit überlegener Fassung zu seinem königlichen Berufe über, welcher eben einen Kampf gegen die Mauren und in diesem Kampfe seine und seiner Vafallen Hingebung fordert.

Das Alles ift mit feiner, sparfamer Kunst auß=

geführt. Die Charaktere sind meisterhaft gezeichnet, und tiefe Wahrheiten sind in geistvollen Zügen ein= gewebt.

Die Titelfigur Philine = Rahel ist mit kühnen, talentvollen Strichen skizzirt; die Koketterie eines Naturkindes ist genial hingeworsen. Sie ist wohl darum nicht weiter ausgeführt, damit wir zuletz ihren gewaltsamen Tod nicht allzu sehr beklagen.

Jede Figur hat ein volles Leben, und das Ganze ist ein in engem Rahmen tief durchdachtes Kunstewerk, dessen Werth bei wiederholter Lektüre erst recht deutlich wird. Selbst die auffallende Schlußewendung ist im letzten Grunde ganz richtig; es fragt sich nur, ob diese Richtigkeit im Theater genügen, ob die Richtachtung der aufgeregten Gesühle das Publikum nicht verstimmen werde. Denn die Zuhörerschaft im Theater bedarf immer schließlich einer Genugthuung für ihre Gesühle, und gestattet nicht leicht, daß zu einer höheren Tagesordnung nüchtern übergegangen werde.

Interessant ist es, die Behandlung des ähnlichen Hergangs bei Lope und bei Grillparzer zu vergleichen. Der Spanier braucht Engel in leibhafter Person, wo der Deutsche mit psychologischen Wendungen und Gründen ausreicht. Ueberhaupt ist für Grillparzer das spanische Stück lediglich eine Borlage, ich möchte sagen eine Veranlassung. Er faßt diese Vorlage ganz

selbstständig an, und führt sie ganz selbstständig aus, nur die allgemeinen Umrisse beibehaltend. Er verzichtet sogar auf eine Scene im letzen Atte, welche er bei Schilderung des Lope'schen Stückes wunderzvoll nennt. Sein Drama ist eben eine Original-Arbeit.

Jene Scene, welche Grillparzer in dem Lope'schen Stude wundervoll findet, ist wohl folgende:

Der König eilt voll Rachsucht herbei. Da erscheint ihm ein Engel und droht ihm mit dem Jorne Gottes, falls er bei seinen Racheplänen beharre. König Alsons sinkt zusammen, betet, und verlangt an ein wunderthätiges Muttergottesbild geführt zu werden. Leonore, die Königin, ist ihm gefolgt. She sie mit ihm spricht, will sie mit Gott sprechen; sie tritt in die spärlich beleuchtete Kapelle. Kaum hat sie ihr Gebet begonnen, da erscheint der König. Sie erstennen sich nicht; dald aber verrathen ihre halblaut gesprochenen Gebete sie einander. Der König bekennt reuig seine Schuld, und Leonore verzeiht ihm.

Bu bem Fragmente "Esther" bringt der Nachlaß keinerlei Fortsetzung. Diese Fortsetzung lag ihm auch gar nicht mehr nahe; er meinte, das Thema übershaupt vergessen zu haben. Das war seine Art, die Art seiner Künstlernatur. Er empfing, entwarf und schrieb im Drange und Flusse einer leidenschaftlichen Erregung. Wurde die Abfassung unterbrochen, so sank sein Interesse für die ganze Ausgabe, und er

Grillparger, Berte. 1.

Digitized by Google

kehrte kaum wieder zu ihr zurück. Und wenn er's that, so beklagte er's gewöhnlich hinterher, weil ihm die volle Kraft nicht mehr erreichbar gewesen. Deß= halb war er ein abgesagter Keind der Goethe'schen Art des Schaffens: in ruhiger Ueberlegenheit die bramatische Bewegung abzuklären und abzudämpfen. Diese Weisheit verwies er in andere Kunstformen, und so tief seine Verehrung für Goethe war — sie war die größte — Goethe's spätere Dramen hielt er für eine Beschädigung ber dramatischen Form. Wenn er selbst in seinen nachgelassenen Dramen ähnlichen Fehlern mitunter nabe gekommen zu sein scheint, so lag bas nicht baran, bag er fein Princip bes bramatischen Schaffens verändert ober gar verlaffen hätte. Er hat die Leidenschaften nicht vermieden, er hat die gesammelte volle Hingebung an die Aufgabe nicht verleugnet, er hat nur die künstlerische Ausführung mit einer weniger sichern Hand geleitet, als er's in jüngeren Jahren vermocht hat.

Nebrigens kann das Fragment "Esther" auch in der vorliegenden Abkürzung bestehen. Es gibt einen erfüllenden Abschluß. Der König und Esther sind auf gutem, ausführlichem Wege miteinander vereinigt worden, und wir können die neuen hindernisse entbehren, welche die Weiterführung des Stückes gebracht hätte.

Rur möge ber Leser nicht meinen, daß er in

ber Lektüre den ganzen Eindruck dieses abgekürzten Drama's gewonnen habe. Es zeigt sich nirgends deutlicher als bei dieser "Esther", daß Grillparzer seine Dramen nicht für's Lesen, sondern für die Aufsührung auf der Bühne componirte, und daß er die ganze Handlung genau vor sich gesehen beim Schreiben. Unruhig und zersplittert erscheint die gelesene "Esther", lebensvoll zusammengehend und von hinreißender Wirkung in der großen Schlußssene zwischen dem Könige und Esther erscheint sie auf der Bühne. Sie ist deßhalb ein dauerndes Respertoirestück in Wien geworden.

Die Scene "Hannibal" hat keinen Plan eines Stückes "Hannibal" hinter sich. Grillparzer hat nur, von Plutarch angeregt, eine Scene schreiben wollen.

Drittens bringt diese Gesammtausgabe zwei Erzählungen, die Besprechung des spanischen Theaters und eine große Fülle von Aphorismen, deren werthevoller Inhalt Jedermann einleuchten wird. Zu großem Theile sind es Urtheile, welche den Studien Grillparzers entsprungen sind, Studien von ungemeiner Ausdehnung und Sorgsalt.

Erzählungen sind nur zwei vorhanden, "Der alte Spielmann" und "Das Kloster bei Sendomir", und nur der "Spielmann" ist von origineller Bedeutung. Seltsam in seiner Feinheit trägt er das Gepräge eines ganz eigenthümlichen Poeten. "Das Kloster bei

Sendomir" ist rasch geschrieben, weil Schreyvogel für seinen Almanach rasch einen Beitrag begehrt hat, und diese Erzählung kann nicht gerade einen besonberen Anspruch erheben. Sie sindet sich als Skizze in den nachgelassenen Studienblättern Grillparzers, und man sieht aus dieser Skizze, wie gründlich er gleich bei den ersten Strichen zu versahren psiegte.

Endlich bringt die Gefammtausgabe eine Selbst= biographie Grillparzers. Er hat sie für die kaiserliche Akademie in Wien, deren Mitglied er war, ge= schrieben. Sie reicht leiber nur bis zum Jahre 1836, und ist die größte Ueberraschung, welche uns der Nachlaß beschert hat. Grillparzer nämlich pflegte es nachdrücklich abzuweisen, wenn man ihm den Wunsch aussprach: er möchte boch über seine Lebensschicksale und über die Entstehung seiner Arbeiten Memoiren niederschreiben. Sein Leben sei unwichtig, die Mittel und Wege zu seinen literarischen Werken seien Nebensache. Die Werke seien ba, und bas sei genügend. Das Werk muffe felbst für sich sprechen. Das viele Besprechen habe unsere Literatur nur zu sehr verwässert und von der Hingabe an wirkliche Hervor= bringung abgewendet, so daß wir überfüllt seien mit Schriften ohne eigenen Kern und Gehalt.

Dehhalb hoffte Niemand, etwas Memoirenhaftes von ihm vorzusinden. Offenbar haben wir's nur der Adademie zu verdanken, daß er sich dennoch

dazu entschlossen. Er war sehr pflichtmäßig, und weil eine Lebensgeschichte herkömmlich von den Mitzgliedern der Akademie verlangt wurde, so meinte er damit eine Pflicht erfüllen zu müssen. Die Scheu vor der Deffentlichkeit in persönlichen Dingen hat ihn aber doch veranlaßt, das Thema seiner Liebeseneigung nicht zu berühren, und am Ende troß Akademie die ganze Lebensgeschichte im verschlossenen Kasten zu behalten.

Eine größere Hülfe für die Charakteristik des Dichters gibt es nicht, und für Manchen wird es nun überstüssig erscheinen, daß der Herausgeber der Gesammtausgabe Grillparzers Charakter zu schildern suche. Denn das Eine ist unverkennbar in dieser Selbstbiographie: die ungeschminkte Wahrhaftigkeit. Er tadelt sich nicht nur ausgiedig, er lobt sich auch. Und zwar in hohem Grade. Er, sonst der bescheizdenste Mensch! "Wie Größe selbst sich kennt," sagt Shakespeare.

Ein Tagebuch seines Pariser und Londoner Aufenthalts hat sich ebenfalls in seinem Nachlasse vorgefunden, eine willkommene Ergänzung seiner Selbstbiographie.

Darin ist besonders eindrucksvoll, daß er, unswohl oder krittlich wie er oft war, immer sogleich von ganzer Theilnahme erfüllt ist, sobald er einem vollen Kunstwerke, einem ganzen Künstler begegnet.

Solche Vollheit und Ganzheit ist eben sein Element. Heine, in frischer Ungebundenheit zum erstenmale vor ihm auftretend, erquickt ihn geradezu, und Uhland ist ihm stets eine willsommene Erscheinung.

Für alle Künste, sei es Poesie, sei es Stulptur, Baukunst oder Malerei, sei es Musik, sei es Theater, zeigt er sich in diesen rasch hingeworsenen Notizen als ein gründlich geübter Kenner. Gründlich kannte er eben seinen künstlerischen Lebenszweck und sich selbst.

Das "Sichkennen" ist in der That der Punkt, um den es sich handelt, wenn Grillparzer sich selbst hoch stellt. Nicht sein Anspruch tritt da hervor, sondern seine Kenntniß.

Was werden wir aber für Ausrufungen zu lesen kriegen, daß er in diesen Memoiren einmal, von Goethe aus Weimar kommend, zu sagen wagt: Nach Goethe und Schiller — unter wohlbemessenem Abstande — komme doch Grillparzer.

Er ward 1791 am 15. Januar in Wien geboren. Sein Bater war Advokat, und ein leidlicher Wohlstand herrschte im Hause, während der junge blonde Franz still emporwuchs, ein in sich gekehrter Knabe und Jüngling. Lange Zeit Privatunterricht und erst spät die öffentliche Schule versorgten ihn mit geistiger Nahrung. Unordentlich und systemlos, so daß er wichtige Disciplinen hat nachholen müssen. Von früh auf gründlich trachtend hat er dies Nachholen sehr

zu seinem Bortheile betrieben. Die alten Sprachen zum Beispiele, welche Andere vergessen, hat er ver ständig nachgelernt, und er ist ihrer in hohem Grade mächtig geblieben. In seinen Studienblättern sinden wir die griechischen Autoren so aussührlich und geläusig in ihren wichtigen Stellen citirt, wie französische Quellen, und er las die schwersten griechischen Dichter noch bei hohem Alter ohne Schwierigkeit in ihrer Sprache. — Auch in den neueren Kultursprachen ist er bis an sein spätes Lebensende unermüdlich lernend verblieben, so daß er der französischen, italienischen, spanischen und englischen Literatur mit vollem Verständnisse nachgehen konnte, was er denn auch, ein einsamer, Alles lesender Mann, unermüdet gethan.

Die Napoleon'schen Kriege, welche Desterreich und Wien heimsuchten und brandschatten, haben frühzeitig ein starkes Vaterlandsgefühl in ihm erweckt. Sie zerstörten auch die Wohlhabenheit seiner Familie, und nach des Vaters frühem Tode waren Mutter und Geschwister auf ihn angewiesen als den Aeltesten, welcher Unterstützung bieten sollte, ehe es noch klar war, ob und was für ein Amt ihm erreichbar wäre.

Er brachte sich als Hauslehrer unter und erlangte dann auf Grund seiner juridischen Studien 1813 eine kleine Anstellung im Staatsdienste.

Langsame und geringe Steigerungen bilden ben

ganzen Umfang seiner amtlichen Lausbahn. Zumeist im Finanzministerium und zuletzt in Archiven hat er es nie zu einer besonderen Stellung gebracht, obwohl er längere Zeit vom Finanzminister selbst, vom Grasen Stadion, welcher ihm wohlwollte, besvorzugt wurde. Das eigne, selbstständige Wesen eines dichterischen Gemüths hat es eben nie zugeslassen, daß er auf den breit getretenen Wegen Derer ging, welche der Gunst nachliesen, und so blieb er denn immer zurück, indem er recht gestissentslich übergangen wurde.

Mit Ausnahme seiner allerletzen Lebenszeit hat er überhaupt keinerlei Gunst oder Förderung von der Staatsregierung ersahren, ja, seine dichterische Bestädigung hat ihn geradezu beeinträchtigt beim bureaustratischen Vorurtheile. Der Censurstyl ferner der damaligen, conservativ genannten Monarchie hat ihn auf das Empsindlichste behindert und beschädigt.

Man ist wohl manchmal geneigt, die desfallsigen Klagen über Unterdrückung der Talente für schablonenhaft und banal zu halten, wohl auch für Uebertreis bung, und man stimmt wohl ein in die Bemerkung: daß ein wirkliches Talent durch keine Censurbehinderung unterdrückt werden könne. Grillparzers Leben widerspricht all diesen Wohlmeinungen und Beschönigungen.

Als junger Mann errang er mit ber Ahnfrau

und Sappho unwidersprechlich ben ersten Rang eines österreichischen Poeten, und hat ihn zeitlebens behauptet. Ihm gegenüber hätte also doch wohl, sollte man glauben, jebe irgend zuläffige Milberung bes Berhinderungsspftems ftattfinden können. Das ist aber durchaus nicht geschehen. Im Gegentheile: die unglaubliche Mißbandlung ist ihm widerfahren an Studen, welche ben reinsten öfterreichischen Patriotismus verkündigten, und welche diesen Patriotis= mus ausströmten ohne irgend einen Beigeschmack besjenigen Liberalismus, welcher bas bamalige Syftem störte. König Ottokar ist für die Habsburgische Dynastie ein so wohlthuendes, preisendes Drama, daß man anderswo dem Dichter mit Dank und Lohn entgegengekommen wäre. In Wien ließ man das Stück zwei Jahre in der Cenfur liegen, und als durch einen Aufall die Kaiserin selbst darauf auf= merksam gemacht wurde, galt das Manuscript für verlegt und für kaum auffindbar. Auch nachdem es mit großem Erfolge aufgeführt war, ließ man es nach einiger Zeit wieder verschwinden. Bon Dank war keine Rede. — Dem "treuen Diener seines herrn" wird beute eine übertriebene Lopalität nachgefagt; ja, das Stud ift beutigen Tages deßhalb in seiner Popularität beeinträchtigt; und dasselbe Stück, welches mit dem größten Erfolge aufgeführt worden war, sollte nach der ersten Aufführung für immer verschwinden!

Man wollte dem Dichter das Manuscript abkausen unter dem Beding, daß kein Blatt davon für ihn übrig bliebe, daß es nirgendwo wieder dargestellt und gar nicht gedruckt werden könnte. Man denke sich die Empsindung des Dichters bei solcher Zumuthung! Mußte nicht der Gedanke in ihm herrschend werden: dein ganzes Dichten ist wohl ein Verbrechen, und das fernere Trachten nach Stoffen und Compositionen ist die müßigste, unergiebigste Thätigkeit von der Welt —?!

Börne sagte seiner Zeit, die Censur vernichte die Keime, tödte die Frucht im Mutterleibe. Man kann wirklich fragen: was Alles ist für Grillparzer im Keime erstickt, im Mutterleibe getödtet worden?
— Gewiß viel.

Und dabei war er selbst so unbefangen, eine gründliche Untersuchung niederzuschreiben: ob nicht die Censur nothwendig sei? Der Staat bewache so viel Unwichtiges, müsse er nicht auch das Wichtigste bewachen? — Unter den nachgelassenen Papieren sindet sich dieser Aufsatz. Er kommt indessen zu dem Schlusse: die Censur ist darum abzuweisen, weil eskeine Censoren geben kann. Niemand kann leisten, was einem Censor zu leisten obläge, wenn die Censur gerechtsertigt sein sollte.

Grillparzer schrieb weiter, wie schmerzlich er athmete in folcher Censuratmosphäre, er schrieb weiter, weil er innerlich mußte. Sein Talent war für ihn ein Dämon, welcher ihn zwang. Geärgert und verstört war er — wie oft und wie lange! — des festen Billens, nie wieder an solche Arbeit zu gehen! Er ging doch wieder daran, aber nie mehr mit der freudigen Hoffnung, etwas erfreulich Wirksames hersvorzubringen; er genügte nur dem Zwange seines Genius. Kaum je ist einem dramatischen Dichter von seiner Regierungsbehörde die dramatische Dichtung so verleidet worden.

Um die ganze Wahrheit zu sagen, muß man jedoch eingestehen, daß es kaum nachzuweisen ist: wie weit nur die Censurqual ihm das Schreiben verleidet hat. Er schrieb überhaupt nicht gern. In späterer Zeit war es ihm das widerlichste Geschäft. Dieser Widerwille rührte wohl davon her, daß sein künstlerisches Naturell ihn immer zwang, das, was er schreiben wollte, ganz und voll auszudrücken, das für also immer alle Geburtswehen durchzumachen. Und die batte er auf die Länge scheuen gelernt.

Bei aller Mißbilligung der früheren österreichischen Regierungsweise — und für diese Mißbilligung sinden sich in seinen nachgelassenen Papieren die stärksten Ausdrücke — erhielt er sich immer eine unbefangene Anschauung, und ließ er sich weder nach links noch nach rechts zu Uebertreibungen sortsreißen. Die Kenntnisse eines dramatischen Dichters,

welcher stets die verschiedenartigen Kräfte gegen ein= ander in Bewegung gefest, behüteten ihn vor Ueber-Beide Parteien, die Linken wie die Rechten, gaben ihm freilich Schuld, daß er das Richtige nicht trafe. Beibe mit Unrecht. Die Linken mochten ihm nicht in Anrechnung bringen, daß er ein specifisches Vaterland Desterreich erhalten und gebeihen sehen wollte und daß er den historischen Begriff eines auf fortschreitende Germanifirung angewiesenen Deutschöfterreich wie eine historische Kahne festhielt. Sie verstanden nicht oder wollten nicht verstehen, daß ein ächter Dichter Grund und Boden braucht und nicht von Abstraktionen leben kann. Die Rechten aber wollten ihm nicht verzeihen, daß er die Josephinische Milch der Aufklärung tief ein= gesogen und daß er in den großen Fragen ber Freiheit unerschütterlich bei ben Grundfäßen der Freiheit ftand.

Die Revolution von 48 brachte es mit sich, daß die Linken wie die Rechten sich eine Zeit lang in ihm irrten. So sehr wie irgend ein Anderer, ja wohl mehr als irgend ein Anderer begrüßte er freudig den Sturz des nur hemmenden und verhinsbernden alten Systems; aber die Uebertreibungen des Kampses verstimmten den weit sehenden Poeten und den sein sühlenden Patrioten mehr als irgend einen Anderen. Das Reich krachte in allen Fugen. Das mochte er hinnehmen als unzertrennlich vom

Uebergange. Nicht aber mochte er hinnehmen, daß die Sprengung des Reiches gut geheißen würde. Da trat er hervor mit dem Gedichte an Radeth;

"Glück auf, mein Felbherr, führe ben Streich, Richt bloß um des Ruhmes Schimmer! In Deinem Lager ist Desterreich, Wir Andern sind einzelne Trümmer —"

Dies Gedicht führte links und rechts über ihn irre. Links meinte man einen Aufruf zum bloßen Säbelregimente zu vernehmen, rechts meinte man einen Feldruf des alten Systems zu hören. Keines von Beiden lag in der Seele des Dichters. In dieser Seele lag das Bedürfniß, die Auflösung eines historisch erwachsenen Keichs, welches sein Vaterland war, aufzuhalten, und weil Krieg war, mußte sich dies Bedürfniß als Schlachtruf geltend machen. Er hat denn auch eine Wirkung gehabt, und zwar eine große Wirkung. Was er ihm an Lob und Auszeichnung eingebracht, das gehörte nicht zu seinem Bebürfnisse, und es sindet sich in seinen nachgelassenen Blättern die Klage, daß die von ihm gepriesenen Führer seine Mahnung gar äußerlich aufgefaßt hätten.

Auch in ber neuesten Zeit hat man sich über seine politischen Gebanken vielsach getäuscht, seit ein neues beutsches Reich entstanden ist, zu welchem Desterreich nicht gehört, und seit ein jüngeres Geschlecht

eine Einverleibung Deutschöfterreichs ins deutsche Reich anstrebt, auch wenn diese Einverleibung das Ausscheiden der nicht rein deutschen Provinzen des österreichischen Kaiserthums mit sich brachte. Zu biesem jüngeren Geschlechte gehörte er allerdings nicht. Sein Desterreicherthum wurzelte in den Grund= fähen Maria Theresia's und Josephs des Zweiten: organische Germanisirung ringsum und in den Often hinab, organische, nicht gewaltsame. Bei einer organischen Germanisirung werben alle edlen Bestand= theile ber nichtbeutschen Völkerschaften mit aufgenommen, und es entsteht ein darakteriftisches Deutsch= thum, ein öfterreichisches Deutschthum. Dies wollte er durchaus nicht in Gleichmacherei untergeben seben, und den innigen Zusammenhang dieses österreichischen Deutschthums mit einem beutschen Reiche hielt er auch für eine Bereicherung bes beutschen Reiches, für das gebahnte Feld der Colonisirung, der deutschen Ausbreitung. Letteres war ihm ein Grundgedanke bes öfterreichischen Staates, beffen breite geschichtliche Vorarbeit nicht weggeworfen sein sollte.

Hichtung, welche im Drange des Augenblicks auf das österreichische Deutschthum keinen besonderen Werth legen will. In diesem Sinne war er ein specifisch österreichischer Deutscher, welcher die Achseln zuckte, sobald man ihn zu den weniger deutsch Ge-

finnten zählen wollte, ihn, welcher die deutsche Natur zu reifer Poesie in sich abgeklärt, ihn, welcher den deutschen Kern so redlich in sich gereift hatte. Er hielt sich für einen reicheren Deutschen als jeden seiner Widersacher in dieser Frage.

Wenn man sich nun alle diese Gegensätze klar macht, welche Grillparzers Leben spalteten und peinigten — auf der einen Seite ein zur Armuth herabgedrücktes Leben seiner Familie, eine stete Zu-rücketung in amtlicher Laufbahn, eine immerwähzende Feindseligkeit der Censur; auf der andern Seite aber ein warmer Familiensinn, eine pflichtzeteite aber ein warmer Familiensinn, eine pflichtzeteichschen Baterlande, welches sich doch spstematisch deutschen Baterlande, welches sich doch spstematisch deutscher Bildung verschloß — dann wird man die V Furchen erkennen, welche sich seinem Charakter einzgraben mußten, dann wird man es erklärlich sinden, daß er von Jahr zu Jahr immer mehr aus dem Getriebe der Welt zurücktreten mochte.

Um so erklärlicher, je näher man sein Naturell betrachtet. Er war schüchtern und anspruchslos, und doch stolz. Stolz, weil sein großer Verstand, unterstützt von großer Kenntniß, ganz genau wußte, wie viel er werth sei neben Anderen.

Man wird, wie schon angedeutet, in seiner Selbst- \* biographie Zeugnisse finden von dieser eignen Werth= schaung, welche im ersten Augenblice Staunen

erwecken, weil sie wie Ueberhebung aussehen. Bei tieferem Einblicke in sein Wesen wird dies Staunen schwinden.

Sich selbst gegenüber fühlte er sich gar oft, ja fast immer zu klein; sich selbst gegenüber, das heißt Dem gegenüber, was er vermochte und was er vermögen sollte. Dem gegenüber jedoch, was seit Goethe und Schiller in der dramatischen Poesie geboten worden, kannte er seine Borzüge. Er setze indessen lächelnd hinzu: Man könnte ganz gut der beste Dichter einer gegebenen Zeit, und noch immer ein höchst unbedeutendes Licht sein.

Er sagt einmal von sich selbst, daß etwas vom Tasso in ihm sei, vom historischen. Als Mensch wisse er mit jeder Lage sertig zu werden, als Dichter brauche er ein warmes Element; ohne ein solches ziehe sich sein Inneres zusammen. Das beleuchtet seine Verschückterung, aber auch seinen Kern. Er war eine im Kern sesse Autur, eine starke Natur.

Da nun Talent in seine Wiege gelegt worden, wurde er ein starker, wurde er ein ächter Dichter, welcher den Dingen auf den Grund drang, und ihnen den wahren Ausdruck lieh, auch wenn dieser Ausdruck ihm persönlich weh that. Mit einem Worte sei wiederholt: er war eine gründliche Künstlernatur, wahrhaftig durch und durch, empfindlich im höchsten Grade, und immer bedürftig, aus dem

Sanzen zu bilden zu einem Ganzen. Nichts von Nebenzwecken fand Gnade bei ihm, selbst das bloß Sefällige durfte nicht in erster Linie stehen, wenn der Stoff mehr verlangte. Eine strenge Form für strengen Inhalt war seinem künstlerischen Gewissen unerläßlich, denn es gäbe auch eine strenge Schönsheit, und sie stände am rechten Orte höher als die gefällige Schönheit.

Ueberhaupt hatte er, ein in Kantischer Philosophie durchgebildeter Mann, gang feste afthetische Grundfate und ließ über dieselben nicht mit sich feilschen. Er dichtete grundsätlich nach Anschauungen, nicht nach Begriffen. Was er Begriffspoesie nannte, bas war ibm eine Afterpoesie. Die Kunst berubte ibm nicht auf Wissen, sondern auf Können. Den Ausdruck "schöne Wissenschaft" für Poesie verwarf er, denn die Boesie sei keine Wissenschaft, sondern eine bildende Kunst wie die Malerei. Ja, die poetische Runft war ihm keine Frucht der Bildung, denn das Wesen der Bildung sei Vielseitigkeit, die Kunft aber berube auf einer Einseitigkeit. Ihr muffe ein Stoff und Gedanke im Augenblide bes Schaffens und Genießens an die Stelle der ganzen übrigen Welt treten. Defhalb stellte er die Form so boch. Durch die Form erhebe ber Dichter jeglichen Inhalt. Sie schließe ab wie die Natur. Sie beruhige und sei darum allem Wissen überlegen. Nicht die Ideen

Digitized by Google

machen den eigentlichen Reiz der Poesie aus, der Philosoph habe deren vielleicht höhere: aber daß die kalte Denkbarkeit dieser Joeen in der Poesie Wirk-lichkeit erhalte, das setze uns in Entzücken. Die Körperlichkeit der Poesie mache sie zu dem, was sie sei, und wer sie, wie die Neueren thun, zu sehr vergeistige, der hebe sie auf.

So war ihm denn das Lehr= und Resterions= mäßige in der Poesie eine Beimischung von Prosa, und war ihm störend. Ledig solcher Prosa waren ihm die Griechen, die Spanier, Ariost, Shakespeare, und sie nannte er die Freunde seiner Einsamkeit.

Durchaus abweisend war er für die Reizung durch das Häßliche. Was sich in dieser Richtung für Poesie ausgab, das erklärte er für Unreise, welche mit Reizmitteln des bloßen raffinirenden Versstandes locken wollte. Das war ihm unkünstlerisch, das war ihm Ungeschmack.

Auch für sein persönliches Leben ist es maß=
gebend geworden, daß er immer Ganzes und Bolles
erstrebte. Ein geliebtes Weib, eine Familie zu besitzen
war sein Lebenswunsch. Er wurde nicht erfüllt,
weil die äußeren Mittel nicht dafür zureichten, und
weil er ein halbes Zureichen durchaus vermeiden
wollte. Was über das Nothdürstige hinaus von
seinem schnalen Einkommen übrig blieb — die
Schriftstellerei hat ihm wenig eingetragen — das

verwendete er auf größere Reisen. Ihrer bedurfte er von Zeit zu Zeit, und sie waren ihm von großem Werthe. Er ist nach Italien, er ist nach Griechensland gegangen, er hat in Paris, er hat in London sich längere Zeit aufgehalten, er hat in Deutschland die wichtigen Städte und Menschen aufgesucht, und er erzählt in seiner Selbstbiographie von alledem, ganz besonders aussührlich von seinem Besuche bei Goethe in Weimar. Nur Spanien, mit dessen Literatur er sich angelegentlich beschäftigt, hat er nicht erreicht.

Auf solche Reisen hätte er ganz verzichten müssen, wenn er sich einen ehelichen Hausstand gegründet hätte. Auch war es ihm wohl zweiselhaft, ob sein der Absonderung so bedürftiger Charakter ein volles Genüge bieten könnte im Familienleben.

Er hegte sein ganzes Leben hindurch eine tiese Liebesneigung zu Katharina Fröhlich, welche er im "Ottokar" als Wiener Bürgerkind eingeführt hat, und dieser Reigung ist er treu geblieben bis an sein Lebensende. Seine "Kathi" hat ihm denn auch die Augen zugedrückt im Sterben.

Er hat sie als seine "ewige Braut" zurückgelassen. Bielleicht ist auch der Charakter dieser Dame eine Mitursache gewesen, daß trot beiderseitiger Neigung das Verhältniß zu keiner ehelichen Vereinigung gedieh. Ihr Charakter ist ebenfalls ein scharf und streng ge-

bildeter, und sie hat öfters Scheu empfunden vor völliger Hingebung an einen Poeten, welcher sich vulkanisch zeigte, sobald der dichterische Schaffensstrang über ihn kam.

So wurde er ein alter Junggeselle, und erst in vorgerückterem Alter ist es ihm vergönnt worden, dauernd in ihrer Nähe zu leben. Drei Schwestern Fröhlich richteten ihm vier Stiegen hoch in der Spiegelgasse zu Wien eine recht kleine Wohnung ein neben der ihrigen, und als descheidener Miethsmann, welcher Mittags in den nahebei liegenden Matschackerhof speisen ging, nahm er Theil an einem Familienzusammenhange, in welchem auch seine sehr ausgebildete Vorliebe für Musik gepslegt wurde, nahm er Theil an den Vortheilen treuer, unermüblicher Freundschaft.

Bei diesen ihm tief ergebenen Schwestern fand er die Pflege seines Alters, fand er die stützenden Hände, als leise und unscheinbar am 21. Januar 1872 der Tod zu ihm trat.

Es geschah dies ohne vorausgehende Krankheit. Er saß angekleidet im Lehnstuhle, als der Tod des Gerechten über ihn kam. Ohne irgend eine gewaltssame Erscheinung hatte er plötzlich aufgehört zu athmen.

Einige Zeilen fanden sich vor, welche seinen letzten Willen ausdrückten. Sie bestimmten Katharina Fröhlich zur Erbin seines Nachlasses. Ihr und ihren beiden Schwestern verdanken wir es, daß von seinen nachgelassenen Papieren — zum Theil Stöße von einzelnen Blättern — Alles wohlerhalten uns Herausgebern, in erster Linie dem Dr. Preph, einem alten wackeren Freunde Grillparzers, überliefert worden ist. Dr. Preph hat gesichtet und geordnet, so daß kein Körnchen dieser Ernte verloren gehen konnte.

Grillparzer ift 81 Jahre und 6 Tage alt geworden. Er war von kleiner Mittelgröße, schlank und fein gebaut. Sein lichtblaues Auge beberrschte das Antlit, und verklärte es. In sich gekehrt erschien er von vornherein immer, und immer unnahbar. Da er aber doch im Grunde sehr wohlwollend war, so entwich dieser Schein von Unnahbarkeit bald; bas Auge belebte sich, die spärlichen Antworten er= weiterten sich, und allmählig wurde er eingehend nach den verschiedensten Richtungen, ausgiebig im bochften Grade. Ueberall mar ja sein Geift gewesen, überall war er zu hause, und bald sprach der Mann, welcher uns herb und trocken empfangen, lebhaft und mannigfaltig, und vor allen Dingen immer eigenthümlich. Auch wenn er die gewöhnliche Wahr= nehmung äußerte ober äußern mußte, so geschah dies mit einem Rusate von Begründung, welche nur ihm angehörte. Man erfuhr, daß Alles in großem Zusammenhange stünde bei diesem Sprecher, welcher

Digitized by Google

nie Redner sein wollte, und welchem doch zu voller Rede das reichste Material augenblicklich zu Gebote stand. Dies Material gehörte nur ihm, es war gezeichnet mit dem Stempel seiner persönlichen Versarbeitung. Kurz, der mündliche Verkehr mit ihm war sehr reichhaltig in Belehrung und in Anregung.

Weniger in Aufmunterung. Dafür hatte er zu wiel Enttäuschung erfahren, dafür sah er zu weit, sah er zu viel. Seine große Kenntniß und sein großer Verstand brachten seinem Blicke immer sogleich den verschiedenartigen Inhalt, welcher einen Menschen bildet oder einen Zustand oder eine Hand-lung. Gleichzeitig und ganz sah er Alles daran, das Lichte wie den Schatten. Dies ist der Charakter des Dramatikers, und Dramatiker war er ganz und gar; Lyriker nur insoweit als ein lyrischer Bestandtheil auch für das Drama nothewendig ist. Seinen dramatischen Personen mochte er wohl Schwärmerei verleihen, seiner eigenen Person war sie allmählig im herben Lebensgange erloschen.

Deßhalb ist in seinen Gedichten der Geist vorsherrschend, nicht irgend eine Ueberschwenglickeit. Sie sind vorzugsweise Sinngedichte. Der Wis blieb ihm treu dis zu seinem letzen Tage, und eine humoristische Schalkhaftigkeit ist ihm nie ganz abshanden gekommen.

Aus all diesen Gründen konnte der persönliche Berkehr mit ihm nicht leicht Jemand zu Thaten ermuntern. Wenn man ihm dann aber einwendete: die Jugend braucht Illusionen, und die Welt braucht Thaten — dann nickte er wohl mit dem immer ein wenig schief gehaltenen Haupte und sagte lächelnd: "Nun, sei's!"

Politik las er genau Zeit seines Lebens. Er folgte ihrer Entwickelung wie er der literarischen Entwickelung folgte, und er nahm fortwährend Partei, wenn auch gemeinhin abweichend von der öffentslichen Parteiung. Eben weil er auch hier weit und viel sah, und gleichzeitig Licht und Schatten sah.

Seine Lebensweise war überaus mäßig, und vielleicht darum hielt der schwächlich erscheinende Körper so lange aus. Dadurch wurde ihm die Genugthuung, daß er eine volle Anerkennung seines Werthes in seiner Vaterstadt und in seinem speciellen Vaterlande noch erfuhr. Immer zwar hatte er in Wien eine auserlesene Gemeinde besessen, welche seine große Dichtungskraft zu schätzen, und seinen reinen Charakter zu ehren wußte. Aber diese Gemeinde war nicht zahlreich, und selbst das Burgtheater hatte allmählig seine Dramen aus dem Repertoire sallen lassen. Von Jahre 1850 änderte sich das: sie erschienen wieder in sorgfältiger Scenizung, sie gewannen die Theilnahme auch des großen

Bublikums, und diese Neubelebung erfrischte ihn selbst. Bei seinem achtzigsten Geburtstage 1871 war denn diese Grillparzer-Gemeinde in Wien dergestalt ansgewachsen, daß eine große öffentliche Feier gleichssam von selbst entstand. Der größte Saal der Stadt war angefüllt von seinen Verehrern, und in Gedichten und Reden wurde unter beistimmendem Jubel der Zuhörer der Greis verherrlicht, welcher in seiner kleinen Wohnung nicht Raum genug hatte bieten können für Deputationen, sür Geschenke und Lorbeerkronen. Sine Stiftung erwuchs aus dieser Feier durch die Sammlung edler Frauen, eine Grillparzer-Stiftung, welche für arme Schriftsteller Unterstützung bereit hält und für neue preiswürdige Dramen Chrenpreise bietet.

So war es vorbereitet, daß ein Jahr später bei seinem Tode die ganze große Hauptstadt Wien die Leichenfeier des Dichters beging, als ob ein Haupt des Landes zur Erde bestattet würde. In diesem Maße seierlich und allgemein ist wohl noch nie ein Poet begraben worden. Hunderttausende nahmen daran Theil. Durch die langen Straßen der Stadt und Borstadt standen die Menschen so dicht, daß eben nur Naum blieb für den Leichenwagen, und alle Fenster dis auf die Dächer hinauf waren mit Zuschauern angefüllt. Eine Stunde lang suhr der Wagen zum Währinger Friedhose hinaus,

und den ganzen Weg entlang stand links und rechts die Menschenmenge, welche den Sarg ehrsurchtsvoll begrüßte. Der Friedhof mußte abgesperrt werden, weil er überfüllt war. Bald nach der Mittagsstunde hatte das Begrädniß begonnen, und als die Grabzeden gehalten wurden, war es Abend, und der Mond blickte auf die Trauerversammlung und in das Grab. Es ist nur einige Schritte entsernt von dem Grabe Beethovens.

Darf man glauben, daß seine Dichtung so po= pulär geworden und daß diese allgemeine Verehrung aus ber Popularität zu erklären sei? — Rein. Mit Ausnahme der "Ahnfrau" und vielleicht des "Traum ein Leben" ift feins feiner Stude in biefem Sinne populär. Es war nicht die Popularität, es war die Ehrfurcht, welche die Volksmassen erfüllte und bewegte. Grillvarzers Ruf war von der höheren Bildung ausgegangen, er war gefestigt durch die lange Lebensdauer des Bichters, er war bis auf einen gewissen Grad populär begründet durch den makellosen Bürgercharakter des Dichters, welcher nie um Gunft gebuhlt, welcher immer ber Wahr= haftigkeit gehulbigt. So war er im Bolke ein Prophet geworden, vor welchem man sich ehrfurchts= voll verneigt.

Auch in unfrer Literatur wird Grillparzer nicht bie Stelle eines im gewöhnlichen Sinne populären

Dichters ansprechen können, wohl aber die eines wahren Dichters. Eigen und selbstständig war er durchweg, eigen und selbstständig wird er in unsrer Literatur dastehen, eine Gestalt von Granit. Sie schimmert nicht, aber sie ist fest, sie dauert. Und ich meine deßhalb: auch die Nachwelt wird sie in Ehren halten.

Beinrich Lanbe.

Gedichte.

# Vorwort zur erften Ausgabe.

Die hier zum Erstenmal gesammelten lyrischen Gedichte Grillparzers, sanden sich auf Hunderten von Blättern, von des Dichters eigener Hand gesichrieben, in seinem literarischen Nachlasse vor. Manche, im ersten Entwurf und in mehrsacher Abschrift; — die meisten jedoch, ohne Kücksicht auf Inhalt und Zeit des Entstehens, mit persönlichen und literarischen Bemerkungen vermengt, auf einzelnen Blättern durcheinander geschrieben.

Da genaue Anhaltspunkte für die Zeit, in welcher diese Gedichte entstanden waren, sehlten, mußte von einer chronologischen Folge abgesehen werden, und ich ordnete in vier Abtheilungen: Leben und Lieben, Poesie und Musik, Heimath und Fremde, und vermischte Gedichte, diese Dichetungen berart, daß sie ein übersichtliches Gesammtbild des reichen Gemüthse und Geisteslebens des verewigten Dichters zu bieten vermögen.

Bei Gedichten, die sich in mehrfachen, variirens den Abschriften vorfanden, liegt diesem Abdrucke die, der Schrift nach ersichtlich letzte Textirung zu Grunde; diejenigen aber, welche der Dichter selbst veröffentlicht, sind hier treu wieder aufgenommen, wie sie früher erschienen sind, und ist der Ort, wo sie bereits gedruckt waren, in der Inhaltsanzeige angegeben.

Die Zeit von 1812—1835, die Epoche, in welcher bie meisten bramatischen Schöpfungen Grillparzers entstanden, war auch die ergiebigste für seine lyrische Production; von 1836-1847 finden sich nur Gelegenheitsgedichte, im mahren Sinne des Wortes, ober Gedichte ber Rlage und bes Migmuths vor. politische Bewegung des Jahres 1848 erschließt seiner Muse wieder ben Mund. — Von 1852 anfangend, wo das Alter sich nach und nach geltend machte, die abnehmende Sehkraft den Dichter felbst in der Lektüre beschränkte, die durch einen schweren Fall berbeige= führte Schwerhörigkeit ben ohnehin menschenscheuen, von der Gesellschaft immer mehr abschloß, liebte er es, die Beobachtungen seiner Einsamkeit, aus welcher er jedoch das politische und literarische Leben Defter= reichs wie Deutschlands aufmerkfam verfolgte, sein Denken und Fühlen, in kurzen, treffenden Sinn= gedichten und Epigrammen, von benen sich viele Sunderte in seinem Nachlaffe vorfanden, niederzulegen. Das lette, welches er vielleicht vierzehn Tage vor seinem Tobe schrieb, moge bier seine Stelle finden:

> Ich war einst ein Dichter, Jett bin ich keiner, Der Kopf auf meinen Schultern Ist kaum mehr meiner.

Wien, im Mai 1872.

Josef Weilen.

# Inhalt.

## I. Abtheilung. Leben und Lieben.

|                                |       |      |     |     |     |     |      |          |    |   |    |     |  | • | ette |
|--------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|----------|----|---|----|-----|--|---|------|
| Abschieb von Gastein (Aglaja   | 18    | 20)  |     |     |     |     |      |          |    |   |    |     |  |   | 3    |
| Befdeibenes Loos               |       |      |     |     |     |     |      |          |    |   |    |     |  |   | 4    |
| Borzeichen (Aglaja 1821) .     |       |      |     |     |     |     |      |          |    |   |    |     |  |   | 5    |
| Berbung (Aglaja 1821)          |       |      |     |     |     |     |      |          | •  |   |    |     |  |   | 6    |
| An eine gewiffe Ungewiffe .    |       |      |     |     |     |     |      |          |    |   |    |     |  |   | 6    |
| Licht und Schatten             |       |      |     |     |     |     |      |          |    |   |    |     |  |   | 8    |
| Shaltheit (Aglaja 1822)        |       |      |     |     |     |     |      |          |    |   |    |     |  |   | 8    |
| Cherubin                       |       |      |     |     |     |     |      |          |    |   |    |     |  |   | 9    |
| Ständchen (Orpheus mufikal.    | Al    | buı  | n 1 | 184 | 2)  |     |      |          |    |   |    |     |  |   | 10   |
| Erinnerung (Aglaja 1820) .     |       |      |     |     |     |     |      |          |    |   |    |     |  |   | 12   |
| Das Spiegelbilb (Aglaja 182    | 2)    |      |     |     |     |     |      |          |    |   |    |     |  |   | 13   |
| Soweigen (Sonntagsblätter      | 184   | 2)   |     |     |     |     |      |          |    |   | •  |     |  |   | 14   |
| Als fie guborenb am Clavier    | jaj   | (9   | Igl | aja | 1   | 822 | ;) · |          |    |   |    |     |  |   | 15   |
| Allgegenwart (Aglaja 1822)     |       |      |     |     |     |     |      |          |    |   |    |     |  |   | 17   |
| Am Hügel (Aglaja 1821)         |       |      |     |     |     |     |      |          |    |   |    |     |  |   | 18   |
| Ruß                            |       |      |     |     |     |     |      |          |    |   |    |     |  |   | 19   |
| Abichieb von Bien (Album ö     | fter  | r. 9 | Did | þte | r 1 | 85  | 0)   |          |    |   |    |     |  |   | 19   |
| Rennft bu bas Lanb? (Aglaje    | 1 18  | 320) | )   |     |     |     |      |          |    |   |    |     |  |   | 20   |
| 3mifden Gaeta unb Rapua (      | Agl   | aja  | 18  | 320 | )   |     |      |          |    |   |    |     |  |   | 22   |
| Billft bu, ich foll Butten bar | ı'n ' | ?    |     |     |     |     |      |          |    |   |    |     |  |   | 24   |
| Fortichritt                    |       |      |     |     |     |     |      | ٠.       |    |   |    |     |  |   | 24   |
| Decemberlieb (Aglaja 1827) .   |       |      |     |     |     |     |      |          |    |   |    |     |  |   | 25   |
| incubus (hulbigung ber Fra     | uen   | ۶, ۶ | taf | фе  | nbı | ıψ  | 18   | 323      | )  |   |    |     |  |   | 26   |
| Entschulbigung (Thalia, Tafe   | ben:  | 6. 1 | 185 | 0)  |     |     |      |          |    |   |    |     |  |   | 28   |
| Begegnung (Befta, Tafchenb.    | 188   | 1)   |     |     |     |     |      |          |    |   |    |     |  |   | 80   |
| An eine matte Berbftfliege (   | ion   | ber' | at  | ion | 36  | lat | t 1  | 81       | 9) |   |    |     |  |   | 31   |
| Der Genefene (Aglaja 1821)     |       |      |     |     |     |     |      |          |    |   |    |     |  |   | 32   |
| Der Bunberbrunnen (Aglaja      | 18    | 81)  |     |     |     |     |      |          |    |   |    |     |  |   | 33   |
| Eroft (Album für bie Berung    | lüd   | lter | ı i | n q | Bef | th  | un   | <b>b</b> | Df | n | 18 | B8) |  |   | 34   |
| Appellation an bie Birflichte  | it (  | Th   | ali | a 1 | 85  | 8)  |      | . ;      |    |   |    |     |  | • | 84   |
| Michieb (Aglaja 1821)          |       |      |     |     |     |     |      |          |    |   |    |     |  |   | 85   |

|                             |       |            |      |     |              |      |     |     |       |     |      |   |    | Seite |
|-----------------------------|-------|------------|------|-----|--------------|------|-----|-----|-------|-----|------|---|----|-------|
| Todeswund (Aglaja 1825)     | •     | ٠          | •    | •   | •            |      | •   | •   |       | •   |      |   |    | 38    |
| Bitte (Aglaja 1827)         |       | ٠          | ٠    | ٠   | ٠            | •    | •   | •   |       | •   |      |   |    | 38    |
| Rechtfertigung (Tafchenbuch | peg   | 20         | eop  | olb | ftd          | ibte | r S | СЫ  | aters | 1   | 828) |   |    | 39    |
| Wintergebanten (Sonntagel   | blätt | er         | 18   | 47) | )            | •    | •   | •   |       | •   | •    |   |    | 42    |
| Beihnachten 1844            | •     | •          | •    | ٠   | •            | ٠    | ٠   | ٠   |       | •   |      | • | •  | 43    |
| Ohne heim                   |       |            |      |     |              |      |     |     |       |     |      |   |    |       |
| An bie borausgegangenen     | liebe | n          | (A   | gla | ja           | 18   | 20) | ٠   |       | •   | •    |   | •  | 45    |
| Der Bann (Aglaja 1820)      | • •   | •          | ٠    | ٠   | ٠            | ٠    | ٠   | ٠   |       | ٠   | •    |   | •  | 45    |
| Entfagung (Defterr. Morge   | nbla  | tt         | 184  | 10) | ٠            | •    | ٠   | ٠   |       | •   | •    |   | •  | 48    |
| Tristia ex ponto            |       | ٠          | ٠    | •   | ٠            | ٠    | •   | ٠   | • •   | ٠   | •    |   | •  | 49    |
| Ginleitung: An Ovid         | •     | •          | ٠    | ٠   | ٠            | ٠    | ٠   | •   |       | ٠   | ٠    |   | •  | 49    |
| 1. Boje Stunde (Befte       |       |            |      |     |              |      |     |     |       |     |      |   |    |       |
| 2. Polarfcene               | •     | ٠          | ٠    | •   | ٠            | •    | •   | •   |       | ٠   | •    |   | •  | 52    |
| 8. Frühlings = Rommer       |       |            |      |     |              |      |     |     |       |     |      |   |    |       |
| 4. Reiseluft                |       |            |      |     |              |      |     |     |       |     |      |   |    |       |
| 5. Der Fischer              |       | ٠          | •    | ٠   | ٠            | ٠    | ٠   | ٠   | • •   | ٠   | •    | • | ٠  | 56    |
| 6. Berwünschung             |       | ٠          | •    | •   | •            | •    | •   | •   |       | ٠   | •    | • | •  | 56    |
| 7. Berwandlungen            | •     | ٠          | ٠    | ٠   | ٠            | ٠    | •   | ٠   |       | ٠   | •    | • | •  | 57    |
| 8. Die Portraitmaleri       | n     | ٠          | •    | •   | ٠            | •    | •   | •   | • •   | ٠   | •    | • | •  | 58    |
| 9. Trennung                 |       |            |      |     |              |      |     |     |       |     |      |   |    |       |
| 10. Sorgenvoll              |       |            |      |     |              |      |     |     |       |     |      |   |    |       |
| 11. Ablehnung               |       |            |      |     |              |      |     |     |       |     |      |   |    |       |
| 12. Intermeggo              | <br>D | ٠          | •    | •   | •            | ٠    | •   | •   |       | ٠   | •    | • | •  | 62    |
| 18. Roch einmal in Ga       |       |            |      |     |              |      |     |     |       |     |      |   |    |       |
| 14. Raturscene              |       | ٠,         | •    | •   | •            | •    | •   | •   | • •   | •   | •    | • | •  | 63    |
| 15. Jugenberinnerunger      |       |            |      |     |              |      |     |     |       |     |      |   |    |       |
| 16. Freundeswort            |       |            |      |     |              |      |     |     |       |     |      |   |    |       |
| 17. Solufwort               |       |            |      |     |              |      |     |     |       |     |      |   |    |       |
| Sinngebichte und Epig       | grai  | m n        | π e. | (   | , <b>201</b> | ogr  | ар  | Qt) | φ.)   | •   |      |   | 73 | 80    |
| TT 00 C 1 C . ! Y .         |       |            | α    | ١.  |              | · .  |     |     | m     |     |      |   |    |       |
| II. Abtheili                | ıng   | ٠          | 7    | 5 D | eŢ           | ιe   | u   | n c | ועני  | ս յ | ιι.  |   |    |       |
| Die Schwestern (hulbigung   | ber   | <b>%</b> 1 | rau  | en  | . 5          | Eaf  | фeı | ıb. | 1841  | )   |      |   |    | 89    |
| Die Rufit (Sammler 1816)    |       |            |      |     |              |      |     |     |       |     |      |   |    |       |
| Consilium medicum (Thali    | ia 18 | 858        | 3)   |     |              |      |     |     |       |     |      |   |    | 95    |
| Banberfcene (Album für bi   |       |            |      |     |              |      |     |     |       |     |      |   |    |       |
| Spiftel (Pannonia 1844) .   |       |            |      |     |              |      |     |     |       |     |      |   |    | 97    |
| Grünblichfeit (Thalia 1868) |       |            |      |     |              |      |     |     |       |     |      |   |    |       |
| Lope be Bega                |       |            |      |     |              |      |     |     |       |     |      |   |    | 100   |
| Die Dufe beklagt fich .     |       |            |      |     |              |      |     |     |       |     |      |   |    | 101   |
| Beethoven (Aglaja 1828) .   |       |            |      |     |              |      |     |     |       |     |      |   |    | 103   |
| Radruf. 1. An Zacharias B   |       |            |      |     |              |      |     |     |       |     |      |   |    |       |
| 2. " Ricolaus Le            | nau   | -          |      |     |              |      |     |     |       |     |      |   |    | 108   |
| An die Tonkunst             |       |            |      |     |              |      |     |     |       |     |      |   |    | 110   |
| Chor ber Biener Dufiter .   |       |            |      |     |              |      |     |     |       |     |      |   |    | 110   |
| Srans Schuhert              |       |            |      |     |              |      |     |     |       |     |      |   |    |       |

| <b>රු</b>                                                           | ite |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Alma von Goethe (Album für Ueberschwemmte 1845) 2                   | 29  |
| In ber Biege eines Kindes (Aglaja 1822)                             | 31  |
| Des Rinbes Scheiben (Aglaja 1819) 2                                 | 33  |
| Entzauberung (Aglaja 1827)                                          | 34  |
| Jagb im Winter                                                      | 34  |
| Bersäumter Augenblick (Aglaja 1825)                                 | 35  |
| Im Morgen nach einem Sturme (Aglaja 1820) 2                         | 36  |
| Die Biel . Liebchen                                                 | 37  |
| Die Uniquib (Befta 1834)                                            | 38  |
| Dem Gefdichtforfcer                                                 | 89  |
| lieb                                                                | 40  |
| Bebenbregel (Defterr. Frühlingsalbum 1854) 2                        | 41  |
| Den Beloten                                                         | 42  |
| Bofes Better (Thalia 1857)                                          | 48  |
| Butgemeinte Bemühungen 2                                            | 43  |
|                                                                     | 44  |
| 140.00400                                                           | 45  |
|                                                                     | 46  |
| Politifde Fabeln. 1. Das Duell. 2. Orientalifder Congreg. 3. Diplos |     |
| matifder Rath                                                       | 48  |
| Mirjams Siegesgefang                                                | 48  |
| \$50.00 (A)                     | 51  |
| Sinngebichte und Epigramme. (Bermifchien Inhalts.) 254-2            |     |
| Stammbudblätter 278-2                                               |     |

#### I.

# Leben und Lieben.

Table mich nicht, ich thu's schon selber, Lobe mich nicht, benn es beschämt mich, Rimm's wie ein wirkliches Leben an, Und leb' es mit, wie ich es gethan. Grillparzer.

#### Abschied von Gaftein.

1818.

Die Trennungsstunde schlägt, und ich muß scheiben; So leb' benn wohl, mein freundliches Gastein! Du Trösterin so mancher bittern Leiben, Auch meine Leiden lulltest du mir ein. Bas Gott mir gab, worum sie mich beneiben, Und was der Quell doch ist von meiner Bein, Der Qualen Grund, von Wenigen ermessen, Du ließest mich's auf kurze Zeit vergessen.

Denn wie der Baum, auf den der Blitz gefallen, Mit einem Male strahlend sich verklärt, Rings hörst du der Verwundrung Ruf erschallen, Und jedes Aug' ist staunend hingekehrt; Indeß in dieser Flammen glühndem Wallen Des Stammes Mark und Leben sich verzehrt, Der, wie die Lohe steigt vom glühnden Herde, Um desto tiefer niedersinkt zur Erde;

Und wie die Perlen, die die Schönheit schmuden, Des Wasserreiches wasserhelle Zier, Den Finder, nicht die Geberin beglücken, Das freudenlose, stille Muschelthier; Denn Krankheit nur und langer Schmerz entdrücken Das heißgesuchte, traur'ge Kleinod ihr, Und was euch so entzückt mit seinen Strahlen, Es ward erzeugt in Todesnoth und Qualen;

Und wie der Wasserfall, des lautes Wogen Die Gegend füllt mit Nebel und Getos, Auf seinem Busen ruht der Regendogen, Und Diamanten schütteln rings sich los; Er wäre gern im stillen Thal gezogen, Gleich seinen Brüdern in der Wiesen Schooß, Die Klippen, die sich ihm entgegensetzen, Berschönen ihn, indem sie ihn verletzen:

Der Dichter so; wenn auch vom Glück getragen, Umjubelt von des Beifalls lautem Schall, Er ist der welke Baum, vom Blitz geschlagen, Das arme Muschelthier, der Wasserfall; Was ihr für Lieder haltet, es sind Klagen, Gesprochen in ein freudenleeres All, Und Flammen, Perlen, Schmuck, die euch umschweben, Gelöste Theile sind's von seinem Leben.

#### Bescheidenes Loos.

Bei dem Klang des Saitenspieles Geh' ich einsam und allein; Habe wenig, brauchte Bieles, Doch das Wenige ist mein.

Amor lauscht in Rosenheden, Binkt, halb Spott, zu sich hinein; Spiel' mit Kindern, Kind, Bersteden! Mich laß ruhig und allein. Und das Glück voll goldner Spangen Zeigt den reichgefüllten Schrein; Rommst gestogen, ich gegangen, Flieg du hin, ich geh' allein.

Schau, ber Ruhm am Rand ber Fernen Glänzt in heller Zeichen Schein; — Wen gelüstet's nach ben Sternen? Man betrachtet fie allein.

Misse gern ein buntes Bieles, Hatt' ich mich erst und was mein! Bei bem Klang bes Saitenspieles Geh' ich einsam und allein.

#### Vorzeichen.

Augen, meiner Hoffnung Sterne, Dioskuren meiner Fahrt,
Schimmert nicht so hell und feurig!
Denn das kündet, sagt man, Sturm.
Und so ist es auch. — Er naht schon, Denn ich fühl's an meinem Beben,
Meinem Schwindeln, meinem Banken,
Daß die Wellen schon empört;
Ueberzieht sich noch der himmel,
Jener himmel, wo ihr leuchtet,
D, dann rettet mich kein Gott!

#### Werbung.

Mäbchen, willst bu mir gehören, So sprich Ja und schlag nur ein! Kann nicht seufzen, kann nicht schwören, Willst bu? — Gut! — Wenn nicht — mag's sein!

Golb hab' ich nicht aufzuweisen, Aber Lieber zahlen auch; Will bich loben, will bich preisen, Wie's bei Dichtern heitrer Brauch.

Doch gefällt's dir, einst zu brechen, Thu's mit Maß, und hüte dich! Lied, das schmeichelt, kann auch stechen, Dich verletzest du, nicht mich.

Dichters Gram ist balb verschlafen, Seine Kunst ist trostesreich, Und die Lieder, die dich strafen, Trösten heilend ihn zugleich.

## An eine gewiffe Ungewiffe.

1.

Wenn man dich Engel nennt, Will's so der Brauch, Daß du's an Schönheit bist, Seh' ich wohl auch; Magst's auch an Güte sein, Sib und gewähr'! Nur nicht an Heiligkeit, Bitt' ich gar sehr.

2.

Siehst du der Saaten Wallenden Streif? Blond sind die Aehren Und sie sind reif; Blond wie dein Häuptchen — '3 ist an der Zeit, Schon hält der Schnitter Die Wasse bereit.

3.

Daß bein Rleid rosenroth, Find' ich recht fein, Kann's, wo ber Gürtel schließt, Anders auch sein?
Denn wo im Lenz ich sah Knöspehen am Rain, Gaben sie ähnlichen Blagrothen Schein.

4.

Im Schatten beiner Wimpern Blühn zwei Bergismeinnicht; Der überflüff'gen Lehre, Die so ein Blümchen spricht! Wie könnte bich vergessen, Wem je gestrahlt bein Licht? Und boch, laß sie nur sprechen, Bergiß bu selber nicht.

5.

Beil du Liebe schon gekannt, Gefühlt schon ihren Rug,

Wer tabelt dich in seinem Wahn Und darbet, weil er muß? Ein Jeder treibt, wozu er ward, So will's ein ew'ger Schluß; Hephästen steht die Arbeit wohl, Chtheren der Genuß.

## Licht und Schatten.

Schwarz ihre Brauen, Beiß ihre Bruft, Klein mein Bertrauen, Groß doch die Luft.

Schwathaft in Bliden, Schweigend die Zung', Alt das Wißglüden, Bunsch immer jung.

Arm, was ich brachte, Reich meine Lieb', Warm, was ich bachte, Kalt, was ich fchrieb.

#### Schalkheit.

Lächelft bu mir durch die Zweige, Muse, lieblich anzuschauen, Und verweigerst doch zu kommen? Ganz herbei komm, ober fort ganz! Denn ich geb' es zu erwägen, Ob's auch recht und billig schien, Erst mit Blicken aufzuregen, Dann den Aufgeregten fliehn!

#### Chernbin.

Un eine Gangerin.

(1812.)

Ber bist bu, die in meines Herzen Tiefen, Die nie der Liebe Sonnenblick durchstrahlt, Mit unerklärter Zaubermacht gegriffen? Ber bist du, süße, reizende Gestalt? Gefühle, die im Grund des Herzens schliefen, Haft du geweckt mit himmlischer Gewalt, Gefesselt ist mein ganzes, tiefstes Wesen, Und Kraft und Wille fehlt, das Band zu lösen.

Seh' ich der Glieder zarte Fülle prangen, Gehüllt ins schöngeschmüdte Knabenkleib, Die runden, lieb: und schamgefärbten Wangen, Die blöde knabenhafte Schückternheit, Das dunkle erst erwachende Berlangen, Das brennend wünscht und zu begehren scheut, Den Flammenblick, tief in den Grund gegraben, So scheinst du mir der reizendste der Knaben.

Doch seh' ich bieses Busens Wallen wieber, Berrätherisch burchs neib'sche Kleib gebläht, Den Naden, glänzend, wie bes Schwans Gesieber, Bon reichem, seidnem Lodenhaar umweht, Hör' ich ben himmelsklang ber Zauberlieber, Und was ein jeder Sinn noch leif' erspäht, Horch' ich bes Herzens ahnungsvollen Tönen, So nenn' ich bich die Krone aller Schönen.

Schlicht' biesen Sturm von tämpfenden Gefühlen, Gebiete diesem wildempörten Blut, Laß meinen Blid in diesen Reizen wühlen, Laß mich der heißen Lippen Fiebergluth In dieses Busens regen Wellen fühlen; Und meiner Küsse räuberische Fluth Soll das Geheimniß dir im Sturm entreißen, Welch ein Geschlecht du würdigst sein zu heißen.

#### Ständchen.

Bur mufitalifden Composition.

Brim blim, klang kling, Sore, Mabden, was ich fing'!

Sieh mich hier vor beinem Fenster Lauschend mit der Zither stehn, In der Stunde, wo Gespenster Nur und Liebende noch gehn, Alles ruht im trauten Zimmer, Nur die Liebe ruhet nimmer.

Brim blim, klang kling, Was ist die Liebe für ein Ding!

Stürme braufen durch die Gaffen, Tief verhüllt in Schnee und Gis.

Digitized by Google

Ach, und boch, kaum kann ich's faffen, Kalt die Hand, der Busen heiß, Innre Gluthen, wärmt die Finger, Kuhl', o Gis, den Minnesinger.

Brim blim, flang fling, Bas ift bie Liebe für ein Ding!

Muthig, wenn ich dich nicht sehe, Sinn' ich aus manch Liebeswort; Aber kaum in beiner Rähe, Ift die Sprache plötlich fort. Ferne muthig, nahe blöde, Kannst du benken, Lieb', so rede!

Brim blim, klang kling, Was ift die Liebe für ein Ding!

Doch ergreif' ich meine Zither, Bird das Herz mir weit und groß Und das brütende Gewitter Bricht in hundert Strahlen los. Ja mag's noch so seltsam klingen, Reben kann ich nicht, doch singen.

Brim blim, klang kling, Was ift bie Liebe für ein Ding!

Drum, bas Saitenspiel in Händen, Ruf' ich kühn zu dir hinauf: Laß den spröden Sinn sich wenden, Thu mir Herz und Fenster auf! Aber still: denn wird sie's innen, Bürnt sie etwa dem Beginnen, Schilt, daß ich's mich unterfing, Was ist die Liebe für ein Ding.

Doch was schmäh' ich diese Wonne, Die mein Innres süß bewegt!
Ist die Sonne minder Sonne,
Weil kein Aug' ihr Schaun erträgt?
Bleibt, wenn nichts auch übrig bliebe,
Das Gefühl doch, daß ich liebe,
Ach und —

Brim blim, flang fling, Liebe bleibt ein fußes Ding.

#### Erinnerung.

(1817.)

Hab' ich mich nicht losgerissen, Richt mein Herz von ihr gewandt, Weil ich sie verachten müssen, Weil ich werthlos sie erkannt?

Warum steht in holdem Bangen Sie benn immer noch vor mir? Woher dieses Gluthverlangen, Das mich jest noch zieht zu ihr?

Taufend alte Bilber kommen, Ach, und jedes, jedes spricht: Ist der Pfeil auch weggenommen, Ist es doch die Bunde nicht.

#### Das Spiegelbild.

Ich lag im grünen Laubgezelt, Die Stirn in heißer Hand, Berbaut von Zweigen Flur und Felb, An eines Brunnens Rand.

Und als ich, so am Rand gelegt, Mein Bild im Quell gewahrt', Fühlt' ich mich wunderbar bewegt, Bergaß des Wassers Art,

Und rief: So hegeft du mein Bild, Du Bächlein, still und rein, Des Herzens Sehnen, ungestillt, Soll drum dein eigen sein.

An beinem Ufer will ich ruhn, Bill mir ein Laubbach baun, Matt von des Lebens Mühn und Thun, In beine Wellen schaun.

Da, neben meinem, in dem Quell Gewahr' ich noch ein Haupt; Es ist mein Freund, erkenn' ich schnell, Den ich entfernt geglaubt.

Und wie er schalkhaft lächelnd, froh, Sich über mich gebeugt, Mit emf'ger Treue eben so Der Spiegelquell ihn zeigt.

Da war ich schnell vom Traum erwacht, Doch zürnt' ich nicht bem Quell; Ich zürnte, daß ich nicht bedacht, Was doch vom Anfang hell: Des Wassers Art ist eben so, Zeigt nicht nur Ein Gesicht, Die ganze Welt ist bessen froh, Und ich auch grolle nicht.

Auch in ber Folge will ich gern An beinem Ufer gehn, Recht innig froh, auch mich von fern In beinem Selbst zu sehn;

Doch wohnen hier, mich bir vertraun? — Laß fahren bas, mein Sinn! Ber wird fein Glud auf Waffer baun? — Und alfo ging ich hin.

#### Schweigen.

Als ich noch jung war, Liebt' ich zu flagen, All', was bem Herzen leib, Bielen zu fagen;

Jest da ich älter, Hehl' ich die Bein, Schließe den Kummer Im Innersten ein.

Denn ich ersuhr es: Kalt ist bie Welt, Und nur ber Antheil Lindert, was qualt. So wie bas Böglein, Jebermann fennt's; Das feine Liebe Flötet im Lenz.

Aber vorüber Rofen und Brut, Lautlos in Zweigen Alles nun ruht.

So meine Muse, Also mein Herz, War doch ihr Lied nur Sehnsucht und Schmerz.

# Als fie, guhörend, am Klaviere faß.

Still saß sie ba, die Lieblichste von Allen, Aufhorchend, ohne Tadel, ohne Lob; Das dunkle Tuch war von der Brust gefallen, Die, nur vom Kleid bedeckt, sich athmend hob; Das Haupt gesenkt, den Leib nach vorn gebogen, Wie von den fliehnden Tönen nachgezogen.

Nenn' ich sie schön? Ist Schönheit boch ein Bild, Das selbst sich malt und nur sich selbst bedeutet; Doch höheres aus diesen Zügen quillt, Die, wie die Züge einer Schrift verbreitet, An sich oft bildlos, unscheinbare Zeichen, Doch himmlisch durch den Sinn, den sie erreichen.

So faß fie da; das Regen nur ber Wangen, Mit ihren garten Musteln, rund und weich,

Der Wimpern Zucken, die das Aug' umhangen, Der Lippen Spiel, die, Burpurlädchen gleich, Den Schatz von Perlen hüllen jetzt, nun zeigen, Berrieth Gefühl, von dem die Worte schweigen.

Und wie die Töne brausend sich verwirren, Im steten Kampse, stets nur halb versöhnt, Jett klagen, wie verflogne Tauben girren, Jett stürmen, wie der Gang der Wetter dröhnt; Sah ich ihr Lust und Qual im Antlit kriegen, Und jeder Ton ward Bild in ihren Zügen.

Mitleibend wollt' ich schon zum Künstler rufen: "Halt ein! Warum zermalmst du ihre Brust?" Da war erreicht die schneibendste der Stusen, Der Ton des Schmerzes ward zum Ton der Lust, Und wie Neptun, vor dem die Stürme flogen, Hob sich der Dreiklang ebnend aus den Wogen.

Und wie die Sonne steigt, die Strahlen dringen Durch der zersprengten Wetter dunkle Nacht, So ging ihr Aug', an dem noch Tropfen hingen, Hellglänzend auf in sonnengleicher Pracht; Ein leises Ach! auf ihrem süßen Munde, Sah, wie nach Mitgefühl, sie in die Kunde.

Da trieb's mich auf: nun soll sie's endlich hören, Was mich schon längst bewegt, nun werd' ihr's kund; Doch sie blickt her; ben Künstler nicht zu stören Befiehlt ihr Finger schwicht'gend an bem Mund; Und wieder seh' ich horchend sie sich neigen, Und wieder muß ich sigen, wieder schweigen.

# Allgegenwart.

Wo ich bin, fern und nah, Stehen zwei Augen da, Dunkelhell, Bligesschnell, Schimmernd wie Felsenquell, Schattenumkränzt.

Wer in die Sonne sieht, Weiß es, wie mir geschieht; Schließt er das Auge sein, Schwarz und klein Sieht er zwei Bünktelein Uebrall vor sich.

So auch mir immerbar Zeigt sich bieß Augenpaar, Wachend in Busch und Felb, Nachts, wenn mich Schlaf befällt; Nichts in ber ganzen Welt Hüllt mir es ein.

Gerne beschrieb' ich sie, Doch ihr verstündet's nie; Tag und Nacht, Ernst, der lacht, Wassers: und Feuersmacht Sind hier in Eins gebracht, Lächeln mich an.

Abends, wenn's dämmert noch, Steig' ich vier Treppen hoch, Poch' ans Thor, Streckt sich ein Hälslein vor;

Digitized by Google

Bangen rund, Purpurmund, Nächtig Haar, Stirne klar, Drunter mein Augenpaar!

# Am Bügel.

D Sügel! fanft von Steinen aufgeschichtet, Die saftia Gras und Alpenmoos umgiebt. Bon beinem Saupt ein Baum emporgerichtet, Un dem die Bogelbeere rothlich glübt: Indeß am Fuß in buntgemischter Reibe Der Schwarzbeer' dunkle Frucht und helles Kraut. Boch überragt von Beibrichs Beildenbläue, Dir einen Thron, fich eine Freistatt baut: Wie schön blidft du herab von beiner Sobe. Wie würdig stellft bu bich dem Auge bar! Der Wandrer fteht entzudt in beiner Rabe Und sucht beinah nach Weihort und Altar. Bewiß auch, rollten noch die alten Zeiten, Da unentzweit der Gott und die Natur, Ein Schutgott wurde hier fich Sit bereiten, Bo Grafer jest, bulflofe Blumen nur. Doch ba ich Solches kaum gewagt zu benken, Straft Lugen mich ein schauernbes Gefühl; -3ch fühle Geifter fich hernieberfenten Und mich umlisveln in ber Winde Spiel. Erinnrung fommt, ber ftillvertraute Beuge, Bon Dem, was einst bas Glud mir bier verlieb. Und, wie gefchlognen Augs ich mich binüberbeuge, Un ihrer Sand bie Boefie.

#### Auf.

Auf die Hände küßt die Achtung, Freundschaft auf die offne Stirne, Auf die Wange Wohlgefallen, Sel'ge Liebe auf den Mund; Aufs geschloßne Aug' die Sehnsucht, In die hohle Hand Berlangen, Arm und Nacken die Begierde; Alles Weitre Raserei!

#### Abschied von Wien.

(1843.)

Leb' wohl, du stolze Raiserstadt, Zwar nicht auf immer, denk' ich; Zu andern Gränzen, lebensmatt, Die irren Schritte lenk' ich.

Schön bist du, doch gefährlich auch, Dem Schüler wie dem Meister, Entnervend weht dein Sommerhauch, Du Capua der Geister!

Auf beinen Fluren geht fich's weich, Und Berg' und Wälder breiten Rings um bich her ein Zauberreich, Durch das die Ströme gleiten.

Weithin Musik, wie wenn im Baum Der Bögel Chor erwachte, Man spricht nicht, benkt wohl etwa kaum Und fühlt das Halbgedachte. Dazu ein Bolk, ein wackres Herz, Berstand, und vom gesunden, Das sich mit Märchen und mit Scherz Der Wahrheit Bilb umwunden.

Man lebt in halber Poefie, Gefährlich für die ganze, Und ift ein Dichter, ob man nie An Bers gedacht und Stanze.

Doch weil, von so viel Schönheit voll, Wir nur zu athmen brauchen, Bergist man, was zum Herzen quoll, Auch wieder auszuhauchen:

Die Tafel bleibt, die Leinwand leer. Drum fort aus diefen Gründen, Ob von der Reiselust Beschwer Sich festre Bilber ründen.

# Kennft du das Land?

(1819.)

Gelobt sei Gott! die Stund' ist da, Den Wanderstab in die Hand! Zu dir hin geht's, Italia, Du hochgelobtes Land!

Der Bilger zieht mit hut und Stab Zum heil'gen Grabe weit, So zieh' auch ich zu deinem Grab, Du heil'ge, entschlafene Zeit! Und wie der Pilger auf seiner Brust Reliquien trägt nach Haus, So trag' auch ich in meiner Brust Mir heilige Reste heraus.

Die letten Tropfen vom Bunderborn, Der einft so reichlich quoll, Ein Fünken von beinem Götterzorn, Du göttlicher Apoll!

Den Abbruck, Weltgebieter Zeus, Bon beiner Majestät! Bom Dichterbaum ein Lorbeerreis, Der Mard's Grab umweht.

Dein Bild, so hehr und unbeflect, Du Hohe von Medici, Die, wenn sie den Schauern die Schätze bedeckt, Für sich nicht erröthet, für sie.

Ja, knieen will ich, Bergangenheit, Bor beinen Gebilben aus Stein, Der nacht die ernste Schönheit beut, Berachtend bes Reizes Schein,

Ihn lassend ber frömmelnden Enkelwelt, Die, von Gleißnerfinn erfüllt, Die Lüsternheit zu ergänzen qualt, Bas der schlaue Bildner verhüllt.

Und lernen will ich auf beinen Laut, Was der Mensch bewirft und erschafft, Wenn er dem Gott im Busen vertraut Und der selbstgegebenen Kraft. Dann kehr' ich heim mit ftolzem Sinn Und schaff' in gesättigter Ruh, Was jung soll sein, wie ich es bin, Und alt soll werden, wie bu.

# Bwifchen Gaeta und Capua.

(1819.)

Schöner und schöner Schmückt sich ber Plan, Schmeichelnde Lüfte Wehen mich an;

Fort aus der Prosa Lasten und Müh Zieh' ich zum Lande Der Poesie.

Goldner die Sonne, Blauer die Luft, Grüner die Grüne, Würz'ger der Duft!

Dort an bem Maishalm, Schwellend von Saft, Sträubt sich der Aloe Störrische Kraft!

Delbaum, Cypresse, Blond du, du braun, Nickt ihr wie zierliche Grüßende Frau'n? Was glänzt im Laube, Funkelnd wie Gold? Ha, Pomeranze, Birgst du bich holb?

Apfel ber Schönheit! Baris Ratur Gab bich Reapolis Reizender Flur.

Chrlicher Weinstock, Nützest nicht bloß, Schlingst hier zum Kranz den Grünenden Schoß.

Ueberall Schönheit, Ueberall Glanz! Bas bei uns schreitet, Schwebt bier im Tanz.

Trog'ger Pofeidon! Bareft du bieß, Der drunten icherzt und Murmelt fo fuß?

Und dieß, halb Wiefe, Halb Aether zu schaun, Es wär' des Meeres Furchtbares Graun?

Sier will ich wohnen! Göttliche bu, Bringft bu, Parthenope, Wogen gur Ruh? Nun denn, versuch' es, Eben der Lust, Ebne die Wogen Auch dieser Brust!

# Willft du, ich foll gutten baun?

Willft du, ich soll Hütten baun, Willst mich heimisch sehn? Sieh im unbewölften Blaun Hoch die Sonne stehn.

Ch fie sich im Westen neigt, Ruft mich ein Geschäft, Rauh der Pfad, der Weg ist weit, Eile will sein Recht.

Doch fehr' Abends ich zurück, Und bu harrft noch mein, Wenn ich erft mein selber bin, Bin ich auch wohl bein.

#### Fortschritt.

Die Zeit, sie eilt so schnell voraus, Und ich, ich blieb zuruck; Ich schäme mich, was kommt heraus? Es bleibt ein Miggeschick.

Doch stürmt sie hin, unbändig jach, Kaum reicht so fern mein Blick; Die Bahngenossen stürmen nach, Und ich, ich blieb zurück. Bielleicht kehrt wieber fie bes Wegs — Laßt. sigen mich am Stein! Bielleicht, hat sie sich müb gerannt, Hol' ich sie boch noch ein.

Der Gang der Welt ist nicht so rasch, Alls Thorheit meint und spricht; Man weiß wohl, Flügel hat die Zeit, Die Zeiten aber nicht.

#### Decemberlied.

harter Winter, streng und rauch, Winter, sei willkommen! Nimmst du viel, so gibst du auch, Das heißt nicht genommen.

Zwar am Aeußern übst du Raub, Zier scheint dir geringe, Eis dein Schmuck, und fallend Laub Deine Schmetterlinge;

Rabe beine Nachtigall, Schnee bein Blüthenstäuben, Deine Blumen, traurig all Auf gefrornen Scheiben.

Doch der Raub der Formenwelt Kleidet das Gemüthe, Wenn die äußere zerfällt, Treibt das Innre Blüthe. Die Gebanken, die der Mai Locket in die Beite, Flattern heimwärts, kältescheu, Zu der Feuerseite.

Sammlung, jene Götterbraut, Mutter alles Großen, Steigt herab auf beinen Laut, Segen=übergossen.

Und der Busen fühlt ihr Wehn, Hebt sich ihr entgegen, Lätt in Keim und Knospen sehn, Was sonst wust gelegen.

Wer benn heißt bich Würger nur? Du flichtst Lebenskränze, Und die Winter ber Natur Sind der Geister Lenze.

#### Incubus.

Fragst du mich, wie er heißt, Jener finstere Geist, Der meine Brust hat zum Reich, Davon ich so duster und bleich?

Unfried' ift er genennt, Weil er ben Frieden nicht kennt, Weil er den Frieden nicht gönnt Jemals der Bruft, wo er brennt. Der hat im Busen sein Reich, Der macht mich bufter und bleich, Der läßt mir nimmermehr Rast, Seit er mich einmal gefaßt.

Schau ich zum himmel empor, Lagert er brütend fich vor, Zeiget mir Wolken zur Hand, Wolken — und keinen Bestand.

Alles der Menschen Gewühl, Nennt er Getrieb' ohne Ziel; Ob ich's auch anders gewußt, Schwingt er das Haupt durch die Brust.

Flücht' ich zu ihr, die mein Glück, Tadellos jeglichem Blick, Er findet Tadel mir auf, Wär's aus der Hölle herauf.

Und auf den Punkt, den er meint, Hält er die Lichter vereint, Daß es dem Aug' nicht entging, Benn es auch Blindheit umfing'.

Lacht fie — so nennt er fie leicht, Beint fie — von Schuld wohl erweicht, Spricht fie — ein heuchelnder Muth, Schweigt fie — voll anderer Gluth.

Und wenn's mir einmal gelang, Durchzubrechen den Drang, Frei mit des Geistes Gewalt Durch, bis zu Licht und Gestalt; Unter ber Hand es sich bilbet und hebt, Lebendiges Leben das Todte belebt, Und es nun dasteht, ein athmendes Bild, Bom Geiste des All und des Bilbners erfüllt;

Da ftiehlt er hinein sich mit list'gem Bemerk Und grinset mich an aus dem eigenen Werk: "Bin's, Meister! nur ich, dem die Wohnung du wölbst; Sieh! nichtig dein Werklein, und nichtig du selbst."

Und schaubernd seh' ich's, entsetzenbethört, Wie mein eigenes Selbst gen mich sich empört, Berwünsche mein Werk und mich selber ins Grab — Dann folgt er auch dahin wohl qualend hinab!? —

#### Entschuldigung.

Jung war ich aus ber Heimat fortgezogen, Es lockte mich ein Bild, bas, hell und reich, Auf ferner Berge himmelnahen Bogen Halb Sternbilb glänzte und halb Menschen-gleich.

Entgegen schien es winkend selbst zu kommen, Erreichbar schien's bem Kühnen, ber mit Muth Den Gipfel erst bes Berges nur erklommen, Und also zog ich fort in Gottes Hut.

Doch auf dem Gipfel angelangt der Höhen, Berfloß das Bild wie leichter Heiderauch, In gleicher Ferne sah ich's wieder stehen, Auf Bergen thronend, so wie früher auch. War Täuschung nun die erstgeglaubte Nähe, So war doch Wahrheit Muth und Lust und Kraft; Auch schien ja wirklich, was ich deutlich sehe, Und also hatt' ich neu mich aufgerafft.

Doch wie ich eifrig klomm und wie ich strebte, Es blieb ber Abstand immerdar sich gleich, Dasselbe Bild, das körperlos entschwebte, Im Fernen glänzend, in der Nähe bleich.

Da ward ich mub wie alle Staubgebornen, Auch war ber Weg von Steinen rauh und scharf, Bis auf das Leben rigten spige Dornen, Und Alles fehlte, was der Mensch bedarf.

Zugleich im Gegensatz bes luft'gen Bilbes Kam mir ein andres vor den wachen Sinn: Erinnerung des heimischen Gefildes, In dem ich ward, was ich doch endlich bin.

Bo mir bes Baters Grab zurückgeblieben, Bo die Genossen froh im nahen Glück, Der Athem weht von schwer verlagnen Lieben; Und also kehrt' ich wegerschöpft zurück.

Rur ruhen wollt' ich und dann neu beginnen; Doch sah ich kaum den heimatlichen Herd, Da ward als Frucht ich meines Wanderns innen, Bie Alles dort verfallen und verkehrt.

Die Fenster blind, verquollen Thür und Schwelle, Sie öffnete dem Freundestritt sich nicht, Bon dem Geräthe nichts an seiner Stelle, Das Dach gab, statt der Fenster, Luft und Licht. Im kleinen Gartchen, langst entwohnt ber Pflege, Buchs Unkraut, wo Gewächse sonst in Reihn, Mit wuchernbem Gestrüpp bebeckt die Wege, Und nur im wilden Anflug schien Gebeihn.

Da fiel's mich an: die nöthigste ber Thaten Sei doch, daß erst das Jnnre wohl bestellt, Und also nahm ich Haue, Karst und Spaten Und reutete zuerst mein eignes Feld.

Befriedigung, die ich nach außen träumte, Kam nun von innen selber in mein Dach; Das Leben rächt ja stets, was es versäumte: Ich hole meine Jugendfreuden nach.

# Begegnung.

Wie schön sie war! die bräunlich blonden Flechten Bebeckt vom Strohhut mit dem breiten Rand, Ging sie allein! — Doch nein! zu ihrer Rechten Ging Unschuld, wie ein Kind sie leitend an der Hand.

Das Antlit Rosen; aber nicht wie rothe, Bie weißer Rosen Schmelz im Morgenthau; Das Auge, feurig kaum — denn Feuer drohte — Nicht blau, nicht braun, fast, fürcht' ich, eher grau;

Und boch hob sich ber Wimper weiche Seibe Und richtete ber Stern sich heimatwärts, In warmen Strahlen lächelnd wie die Freude, In fenchtem Thave schwimmend wie der Schmerz. Nichts scharfgezogen in bem schönen Runde, Die Nase, wie kein Runstblatt sie begehrt, In weichem Einbug schließend zu bem Munde, Halb kindisch fast nach auswärts noch gekehrt.

Der Rund, in üpp'ger Fülle leicht geschlossen, Hielt nur zu sehr mit seinen Berlen Haus, Doch Blumen gleich, von Zephyrhauch umflossen, Sog er die Luft und hauchte Balfam aus.

Der Glieber Spiel — boch vor bem milben Scheine Trat ich zurud, obgleich von Wünschen heiß, Der leichte Kahn, wie schön trägt er die Eine, Spräng' noch ein Zweites zu — wer weiß? wer weiß?

# An eine matte Berbffliege.

(1815.)

Banken dir die matten Füße? Ift der Flügel Schwung erlahmt? Traurig schleichst du an dem Fenster, Das sonst deine Spiele sah; Ach, der Sommer ist vergangen Und der rauhe Binter nah!

Doch sieh meine welken Aniee, Sieh das Antlit todtenbleich, Sieh der Augen muth'ges Feuer Bon der Arankheit Hauch dahin: Ift denn schon mein Herbst gekommen, Eh mein Sommer noch erschien?

#### Der Genesene.

Jett, da ich's bestanden habe, Leuchtet mir's erst deutlich ein: Krankheit, du bist Gottes Gabe, Er soll drum gepriesen sein!

Ob ber Mensch bich schwer bekämpfe; Doch im Ringen allzumal Lösen sich ber Seele Krämpfe, Innrer Schmerz in äußrer Qual.

Besserft an der Menschheit Bilbe, Scharfe Züge mäßigst du: War sonst rauh, jetzt bin ich milbe, Unstät sonst, und jetzt in Ruh.

Auch die Andern, die da kamen, Baren alle gut und weich, Beil sie mich als Gleichen nahmen; Gleiches Leiden macht ja gleich.

Ob man sonst nach Fernem jage, Setzest du ein näher Ziel, Machst den Tag zum Ziel dem Tage, Eine ruh'ge Nacht scheint viel.

Und der Wunsch übt in Beschwerden Ans Gebiß den stolzen Mund; Frage nicht: was soll nun werden? Bin ich jeto doch gefund,

Das Gemüth, verstodt, verquollen Bon so Manchem, das es trug, Deffnet sich wie Adersschollen, Aufgelodert durch ben Pflug; Und als ob der Lenz erwache All mit seiner Freuden Chor, Treibt es nach der langen Brache Grüne Spihen neu herbor.

Wie ift all mein Innres offen! Wie verdoppelt jeder Sinn! Nachbild hat das Bild getroffen, Jeder Augenblick Gewinn!

Was ich lese, seh' ich stehen; Was ich höre, wird ein Bilb; Was ich spreche, wird geschehen; Was ich wünsche, wird erfüllt.

Mit ber Welt in tiefem Frieden, Und in Frieden auch mit mir, Dant' ich Dem, der mir's beschieden, Sich geoffenbaret bier.

Und erquickt von all ber Labe, Ruf' ich froh im Sonnenschein: Krankheit auch ist Gottes Gabe, Er soll brum gepriesen sein!

#### Der Wunderbrunnen.

Seit ich von dir gekostet, Du labend heller Born, Dünkt jedes Naß mir trübe, Und jede Rose Dorn.

Grillparger, Berte. I.

Digitized by Google

Bu bir geht meine Liebe, Bon bir aus all mein Zorn; D, baß bu immer flößeft, Du leicht versiegter Born!

#### Croft.

Wenn bich Glück und Freube flieben, Sei du nicht zu tief beforgt; Wie befitzen nur gelieben, Ift verloren nur geborgt.

So an trüben Herbstegtagen, Wenn erlosch bes Jahres Glanz, Schau' im Wind die Blätter jagen, Ein entsleischter Todtentanz.

Aber kaum ber Lenz erschienen, Zahlt ein Erbe, lufterstarkt, Er mit baarem, blankem Grünen, Was der Borfahr abgekargt.

Holb von Neuem sind die Götter, Uebrall Wonne, Luft und Licht, Neue Freuden, neue Blätter — Nur dieselben sind es nicht.

# Appellation an die Wirklichkeit.

Weiland Alexander dem Großen War unter des Hauses Genossen Ein Arzt von hober Kunft, Nur voll von der Sitelkeit Dunft; Sielt Menschenwerth für ju flein, Dünkt fich ein Gott gu fein. Da läßt ber König zu Nacht Rüften ein Mahl mit Bracht, Sett fich, fammt ben anderen Baften, Und ichmaust von bem Feinsten und Beften. Nur vor ben Argt allein Sest man ein Tischchen flein, Bo, ftatt nahrhafterer Speifen, Ihn Sänger mit Liebern preifen Und Knaben, bas Rauchfaß in Brand, Ihm opfern mit emfiger Sand. Da wird ber Argt benn inne Durchs Beugniß ber eignen Ginne, Dag er ein Mensch und fein Gott; Geheilt hat ihn hunger und Spott. Ihr macht's mit mir und ben Anbern Ein wenig gleich Alexandern: Sabt mich gelobt und geehrt, Schien jeben Breifes euch werth. Doch bin ich fein Rarr und fein Gott, Ru viel granzt immer an Spott; Sab' lange genug gefessen, Möcht' auch mit ben Anbern effen.

# Abschied.

Wie wird mir benn so weh und bang, Jest, da du scheiden mußt? Hab' dich gesehen Tage lang, Und still war meine Brust. Hab' bich gesehen Wochen lang, Und ruhig war mein Herz; Jett, ba bes Scheibens Zeichen klang, Woher jett bieser Schmerz?

D Frau, zu ber mein Abschieb ruft, Boll stillem, frommem Sinn, So heiter, wie die heitre Luft, Gleichst auch der Luft darin,

Daß ihren Segen man kaum spürt, Wenn Tag auf Tag entflieht, Doch schaubernd bessen inne wird, Sobald sie sich entzieht?

D Frau! bu warst fast Mutter mir — Die meine schlummert tief — Dein mahnend Wort kam wie von ihr, Dein Ruf war, wie sie rief.

D Frau! bu warst bie Schwester mein; Zwar Schwestern hatt' ich nie, Doch malte mir's so lieb und fein Gefühl und Phantasie.

In Anderen seiner sich zu freun, Und Anderer in sich, Zu Zweien, und boch Gins zu sein, Berbunden inniglich.

D Frau! du haft mich wohl gelehrt, Bas eine Gattin sei, Wie viel ein holdes Wesen werth, Das lieb und gut und treu. Du zeigtest mir bas schöne Bilb, Das Gegenbilb bazu; Bo find' ich es so lieb und milb? Ber ift es, ba nicht bu?

Du kehrst zum Gatten nun zurück, Zum eignen Hauseshalt; Da findest du genügend Glück, Bergiß'st wohl meiner balb.

Ich aber, Frau! ich hab' kein Haus, Kein Band, das Liebe flicht; Die Mutter trugen sie hinaus, Und Schwestern kannt' ich nicht.

Mir bleibt wohl keine andre Wahl, Muß benken spät und früh, — Gott segne dich zu tausendmal! Frau! bein vergeß ich nie!

Erinnrung an bein stilles Thun, An All, was ich gesehn, Soll über meinem Haupte ruhn, Soll kühlend mich umwehn.

Und wird zu heiß bes Tages Bein, Der Lebenssonne Stich, So bent' ich athmend an Gastein, Du, Freundliche! und — bich!

#### Todeswund.

Schwing bich auf, Abler, zu Mimers Born Und bring mir zwei Tropfen, daß ich mich labe! Sonst war ich rüftig und stark, In den vordersten Reihen stand ich, Trat auch wohl vor, als Einzelner, Zum ringsbewunderten Kampf: Nun aber lieg' ich matt und lechzend, Berwundet vom eigenen Schwert, Und nagend zehrt der Durst an meiner Seele; Schwing dich auf, Adler, zu Mimers Born Und bring mir zwei Tropfen, daß ich mich labe!

#### Bitte.

Schilt mich nicht arbeitscheu und trage. Beil ich jum Berte fpat mich rege; Dem Urmen gleich' ich gang und gar, Der Tonnen Golbes schuldig war; Das Gange konnt' er ab nicht tragen. Bas follt' er fich mit Grofchen plagen? Stell' einen Jager auch bir bor, Mit Rugeln lud er früh fein Rohr Und geht hinaus ins thauige Felb, Dem Biriche nach fein Streben ftellt: Der hase läuft, es fliegt bas hubn; Er aber läßt bie Urme rubn; Bringt nicht ben Birich fein gutes Blüd, Rebrt ohne Beute er gurud. Die Andern alle ichwer belaben. Barum batt' er nicht Schrot gelaben?

# Rechtfertigung.

Als Antwort auf ein Gebicht, das mir meine Unthatigfeit jum Borwurf machte.

Was schiltst du mich? Und wenn auch noch so leise, Und wenn auch noch so schön in Ton und Wort, Doch schiltst du mich und tadelst meine Gleise Und wünschtest mich an einen andern Ort. Allein zugleich so freundlich ist die Weise, Daß sie den Geist mir zieht, den Willen fort, Und, was sonst lästig mir in Red' und Liedern, Ich fühle mich gedrängt, dir zu erwiedern.

Es rinnt der Bach, wie schlammig die Gestade, Allein der schöpft, prüft wohl, was er erhält; Der Waldbaum streut den Samen auf die Pfade, Der Uckersmann sucht ein gepflügtes Feld; Der dunkle Trieb strebt, daß er sich entlade, Sin zwingend Muß ist ihm als Ziel gestellt; Der Menschengeist in sonnigern Bezirken Will nicht nur thätig sein, er will bewirken.

Glaubst bu, bes Liebes Ahn', ber Mäonibe, Er sang ben Winden seine Ahnthmen vor? Der ihm zunächst kommt im erhabnen Liebe, Sah still geneigt der Britten stolzes Ohr; Und Tasso'n, Goethen, wenn vom Schaffen mübe, Hört zu Amalie, lauscht Leonor'. Die Welt ist da, weil Menschen sind, die sehen; Was Niemand weiß, ist Niemand auch geschehen.

Es war die Zeit, da noch im Heiligthume Germania gern den eignen Sohn empfing, Da Jung und Alt umherstand um die Blume, Die frisch hervor aus Hölty's Garten ging, Des Strengen Hand, so schwer erborgtem Ruhme, Leicht mahnend nur ob Beißens Haupte hing; Da der Genuß noch froh war, zu genießen, Das Aug' bereit, ins Anschaun zu zerfließen.

Allein ba kam bas Paar ber Herben, Düstern, 1 Zwar Brüder, doch in Einem nur sich gleich, Die Ersten sie ber Zweiten, aber lüstern Nach höherm Ruhm, der Borbersten Bereich; Und ba die eigne That nur leises Flüstern, Nicht Jubelruf erweckt und Glockenstreich, Da alle Tempel Andern schon gehören, Dünkt's ihnen gut, statt bauen, zu zerstören.

Und Schanzen bilden sie von luft'gen Worten, Mißbrauchter Scharssinn beut die Wassen dar; Was wahr, beschränkt auf Zeiten und an Orten, Wird ausgedehnt und aller Zukunft wahr. Der Ahnung Lauschen an der Geister Pforten Ist ihnen wie des Oreiecks Winkel klar, Und was veränderlich wie Wind und Wolke, Wird sestgeballt und dargestellt dem Volke.

Des Sanges Helben, die die Zeiten frönen, Stehn eingesargt in Fächer mancherlei; Weil sie der alten Fesseln spottend höhnen, So dünken sie sich selber sesselsteri; Die Ekelnamen, die nach Schule tönen, Sie wuchern fort in neuem Feldgeschrei, Und brüstend glauben sie sich frisch beritten, Weil sie das alte Thier verkehrt beschritten.

<sup>1</sup> Die Brüder Schlegel.

Und froh empfängt der Troß die kühnen Leiter, Er sammelt sich um's flatternde Panier; Bas sie begonnen, führt er täppisch weiter, Der Stifter Bort, vergessen ist es schier; Des Einzeln Ohnmacht deckt die Zahl der Streiter, Es wächst die Schaar, kein Heil mehr außer ihr, — Und mit den Formeln der vergesnen Meister Bewerfen sie die einzeln stehnden Geister.

Es thut so wohl, der Ehrfurcht sich entringen, Die fremder Werth dem Menschen nicht erläßt; Den weiten Raum vom Wissen zum Bollbringen Rasch zu durchfliegen wie der leichte West; Berkehrt die ew'ge Ordnung in den Dingen, Der Staub erhöht, im Staub, was hoch und fest, Der Schalk im Amtskleid seines Richters Richter, Der Dilettant ein Mann, ein Nichts der Dichter.

Der Fremde Bölker, die nach manchem Jahre Ihr habt erkannt, was Deutschlands Bolk gethan, Und borgend nach es ahmt, das Schöne, Wahre, Rehmt euch in Acht, und schaut auf eure Bahn! Das Opferfleisch, genommen vom Altare, — Die Roble hängt, die glühende, baran Und wird entzünden sich, entslammen, mitten Im Kreise eurer streitverschonten Hütten!

Doch nicht an Mustern soll es brum uns fehlen, Beil eigne Thaten uns ihr Witz geraubt; Aus von den Großen aller Zeiten wählen Sie Einzelne, die Alter schon bestaubt, Bo zu ergänzen, sichten, zu erzählen, Der Preisende sich selbst gepriesen glaubt, Bo Raums genug ist zwischen breiten Stegen zur den Erklärer, sich mit brein zu legen. So fährt der Priefter in demfelben Nachen Mit seinem Gögen zur Unsterblickfeit; Ja selbst dem formlos Neuen, haltlos Schwachen Bird noch vielleicht ein dürftig Lob gestreut; Wenn nur nicht fertig, wenn noch dran zu machen, Wenn's lüftet durch die Jugen schlaff und weit, Doch Weh' dem Werk, das, streng geschloßner Seiten, Sich selber stütt und ausschließt jeden Zweiten.

So ftrebt bas Bolk! Was sonst noch mag bebrängen, Das weißt bu selbst, und ich — ich weiß es auch; Nicht barf sich Groll in goldne Lieber mengen, Schon riß zu weit mich fort sein scharfer Hauch. Und ich will ruhn; nicht wehren ben Gesängen, Doch auch nicht rufen sie nach früherm Brauch. Man lobt ja, wer ber Zeit sich weiß zu schieden, Mag sich ber Pöbel an sich selbst erquicken!

# Wintergedanken.

(10. Mai 1848.)

Billst du, Seele, nicht mehr blühen, Da vorbei des Sommers Flucht?
Oder wenn der Herbst erschienen,
Barum gibst du keine Frucht?
Bar vielleicht zu reich dein Frühling,
Bar zu bunt der Farben Licht?
Denn die Blüthen geben Früchte,
Aber, ach, die Blumen nicht.

#### Weihnachten.

1844.

(Bei einer Burudfetung im Dienfte.)

Am heil'gen Christtagabend Den Kindern man beschert, Da ist dann eitel Freude An Wägelchen und Pferd.

Am heil'gen Chrifttagabend, Obgleich ich längst kein Kind, hat man mir auch bescheret, Gut wie die Menschen sind.

Man gab mir einen Kummer, Man gab mir eine Qual, Die tief am Leben naget, Das längst schon geht zu Thal.

Man gab mir die Gewißheit, Mein Streben sei verkannt, Und ich ein armer Fremdling In meinem Baterland.

Man hat beim nah'nden Winter Berweigert mir das Rest, Und hieß mich weiter wandern Für meines Lebens Rest.

Doch ist's ber Lauf ber Zeiten, Ein Trost nur stellt sich bar: Bin ich auch nichts geworden, Ich blieb boch ber ich war.

# Ohne Beim.

Wenn der Bogel singen will, Sucht er einen Aft, Rur die Lerche trägt beim Sang Eigne, leichte Last.

Doch der Fink, die Rachtigall, Selbst der muntre Spat Wählen, eh die Kehle tönt, Für den Fuß den Plat.

Gebt mir, wo ich stehen soll, Weist mir das Gebiet, Und ich will euch wohl erfreun Noch mit manchem Lied.

Denn in Deutschland weht ber Sturm, Sturm, man weiß, ift Wind; Wähnen, wenn ber Aft sie schnellt, Daß sie flügge sind.

Und hier Landes dunkelt's tief, Nacht wie Bech und Harz, In den Zweigen nächst dem Stamm Nisten Dohlen schwarz.

Kauz und Eule bämisch dumm Schaun zum Astloch 'raus, Nur der Staarmat schwatt vom Plat, Kanzelt für das Haus.

Tiefer unten aber steigt's Auf vom Boben bumpf, Und die Frösche quaden laut Aus verjährtem Sumpf. Und so schweb' ich ew'gen Flugs Zwischen Erd' und Luft, Und kein Plat bem müben Fuß, Als bereinst die Gruft.

# An die voransgegangenen Lieben.

Seib ihr vorausgegangen, Liebe Gefährten ber Reise, Wohnung mir zu bereiten, Der noch im Staube bes Wegs?

Sucht mir ein Rämmerchen, Liebe, Still und freundlich und klein, Doch in eurer Nähe: Ich bin nicht gerne allein;

Heimlich sei es und ftille, Schatten mäß'ge ben Tag, Daß ich gern sitzen und sinnen, Dichten und benken mag.

#### Der Bann.

Leb' wohl, Geliebte! ich muß scheiben, Es treibt mich fort in Angst und Qual, Fort von der Wohnstatt meiner Freuden, Fort von dem Weibe meiner Wahl.

Nicht biesen Blid und biese Zähren, Berbirg bein holbes Angesicht! Du kannst bas Scheiben mir erschweren, Doch mir ersparen kannst bu's nicht. Denn wisse, wenn du mich umschlungen, Umschlangst du keinen freien Mann; Der Abgott beiner Hulbigungen, Er ift belegt mit Acht und Bann.

Der Fürstin, ber die Welt zu eigen, Der Alles huldigt, was da lebt, Bor ber sich alle Wesen beugen, Hab' ich im Wahnfinn widerstrebt.

Mit ihrer Schwester, sinnverwirret, Die ohne Heimat, ohne Haus, Durch Erd' und Luft und Wellen irret, Zog ich in wilber Jagd hinaus.

Im Mondenglanz, auf flücht'gem Fuße, Schlang ich mit ihr ben Geisterreihn, Und alles Wirklichen Genusse Entsagt' ich um ben holben Schein.

Da sprach die Fürstin, zornentglommen: "Berschmähst du so, was ich dir bot? So sei's auf immer dir genommen, Du vogelfrei bis an den Tod!

"Bon Wunsch zu Wunsch in ew'ger Kette, Und raftlos, wie du bist, so bleib! Dir sei kein Haus und keine Stätte, Kein Freund, kein Bruder und kein Weib!

"Ein Büttel aber beigegeben: Um dich, in bir, laß er bich nie, Er peitsche rastlos dich durchs Leben, Der wilbe Dämon: Phantafie! — "Er heiße bich nach Allem fassen, Bas irbisch schon, mit raschem Geiz; Doch hältst bu's, muffest bu es hassen, Und Mängel sieh in jedem Reiz.

"Berbammet, Schatten nachzujagen, Buhl' boch um Augenblickes Ruß; Es fehle Kraft bir zum Entsagen, Und Selbstbegränzung zum Genuß!

"Die Sprache will ich bir verwandeln, Dein görer sei ber Migverstand; Miglingen sei mit beinem Handeln, Und ewig zwei sei Kopf und Hand!

"Die bich liebt, flieh; die du begehret, Sie schaubere zurud vor bir, Und sagt sie Ja, hat sie gewähret, So töbt' ihr Ja bir die Begier.

"Und daß der lette Trost versaget, Berewigt Rache sei und Leid, So zweifle Der, dem du's geklaget, An deines Leidens Wirklichkeit.

"Bieh hin, um all bein Glüd betrogen, Und buhl' um meiner Schwester Gunft; Sieh, was das Leben dir entzogen, Ob dir's ersetzen kann die Kunft!" —

Da fiel's mich an mit Nachtgewalten, Und Wahrheit war es, was fie sprach; Das Herz im Busen mir gespalten, Und jener innre Dränger wach. Seitbem irr' ich verbannt, alleine, Betrüge Andre so wie mich; Du aber, armes Weib, beweine, Den bu verloren, ewiglich!

# Entsagung.

Eins ift, was altergraue Zeiten lehren, Und lehrt die Sonne, die erft heut getagt: Des Menschen ew'ges Loos, es heißt: Entbehren, Und kein Besit, als den du dir versagt.

Die Speise, so erquicklich beinem Munbe, Beim frohen Fest genippter Götterwein, Des Theuren Kuß auf beinem heißen Munbe, Dein wär's? Sieh zu! ob du vielmehr nicht sein.

Denn der Natur alther nothwend'ge Mächte, Sie haffen, was sich freie Bahnen zieht, Als vorenthalten ihrem ew'gen Rechte Und reißen's lauernd in ihr Machtgebiet.

All', was du hältst, davon bist du gehalten, Und wo du herrscheft, bist du auch der Anecht. Es sieht Genuß sich vom Bedarf gespalten, Und eine Pflicht knüpft sich an jedes Recht.

Nur was du abweisst, kann dir wiederkommen, Was du verschmähst, naht ewig schmeichelnd sich, Und in dem Abschied, vom Besitz genommen, Erhältst du dir das einzig Deine: Dich!

### Tristia ex Ponto.

Sinseitung.

#### An Ovid.

Du, den in wilde unwirthbare Wüsten, Bo nie ein Glücklicher sich schauen ließ, Auf Pontus ferne meerumtobte Küsten Der Grimm von Roma's tück'schem Herrscher stieß; Dir, armer Dulber, weih' ich diese Blätter, Denn gleiches Loos beschieden uns die Götter.

Bon Menschen ferne, lieg' ich hier und weine, Unglücklicher als du, denn mich verbannt Ein Henker, fürchterlicher als der beine, Des Schicksals allgewalt'ge Eisenhand. Zu Menschenohren dringt des Menschen Stimme, Doch taub ist das Geschick in seinem Grimme.

Beil du zu viel gesehn, zu viel gesprochen, Traf dich des Kaisers harter Richterspruch, Doch welch Vergehn wird denn an mir gerochen, In dessen Fried' und Unschuld schlug? Ift mir's bestimmt, so martervoll zu leiden, So könnt' ich bich um bein Bergehn beneiden.

Grillparger, Berte. 1.

Digitized by Google

Für Sünden, lieblich im Begehn, zu büßen, Das stumpst der grausenvollsten Strase Qual; Doch höllisch leiden und sich schuldlos wissen, Das schneidet tief wie dreigeschliffner Stahl; Und bei den Göttern, die den Meineid rächen, Rein ist mein Herz, ich weiß nichts von Verbrechen!

Sanft trieb des Lebens Nachen; das Gewissen Schlief brinnen wie ein neugebornes Kind, Da ward ich plötzlich in die See gerissen, Gin unglücksel'ges Spiel von Meer und Wind; Erloschen sind die sichern Leitersterne, Und meine Heimat birgt die Nebelferne.

Die Hoffnung hat das Steuer aufgegeben Und flieht mit scheuem, windesschnellem Fuß; Sie, die sonst selbst beim Ausgang aus dem Leben An des Avernus dunklem Schauerfluß Dem müden Waller tröstend steht zur Seite, Sie selbst versagt mir Armen ihr Geleite.

Berzweiflung steht an ihrer Statt im Nachen Und treibt den Kiel vom Lande weiter fort, Dorthin, wo aus des schwarzen Abgrunds Rachen Der Jammer grinset und der bleiche Mord, Und wohin immer meine Blide schweifen, Sie können nichts als Schreckliches ergreifen.

Nur Einen Hafen läßt sie mich erschauen, Un bessen Mund in unerforschter Racht Der Ewigkeit surchtbare Rebel grauen, Die bleiche Furcht mit scheuem Zagen wacht, Die Jedem, der sich nähert ihren Thoren, Das Wort "Vernichtung" flüstert in die Ohren. "Bernichtung!" — Sei's — Mag, was ich bin, ent-

Im ew'gen Wirbeltanz ber flücht'gen Zeit, Trot sei geboten bir! Dieß Blatt soll leben, Benn meines Seins Atome längst zerstreut. Zertritt mich auch ber Fuß ber nächsten Stunde, Doch leb' ich ewig in der Nachwelt Munde.

#### 1. Bose Stunde. 1

Begeisterung, was ruf' ich bir Und sleh' dich fruchtlos an? Begeisterung? Wornach? Wofür? Bist du selbstständig außer mir? In mir? Und wo und wann?

Sag mir, wo bu bein Haus gebaut, Belch' Zauber dich bewacht; Boraus dich nehmend hochvertraut, Hol' ich begeistert dich als Braut, Durch Sturm und Kampf und Nacht.

Begeistert für Begeisterung? Der Weg zugleich bas Ziel? Wer ist so ungeübt und jung, Der nicht gewahrt ben argen Sprung? Wer hat und sucht noch viel?

<sup>1</sup> Die hier folgenden Gedichte, aus verschiedenen Epochen flammend, sind von Grillparzer selbst, unter dem Gesammttitel: "Tristia ex Ponto" aneinander gereiht und in dem Taschenbuche "Vesta" 1835 betössentlicht worden. J. W.

Du also selber sehlest nicht. Was sonst benn, wenn ich kalt? — Wärst etwa bu bie Flamm' am Licht, Berlöschend, wenn's an Stoff gebricht, An Nahrung, an Gehalt?

Wärst du das Wie, und brauchst ein Was? Nur Was durch ein Warum? Wer Wasser schöpft ohn' Unterlaß Und schöpft ins Danaidensaß, Treibt wohl sich fruchtlos um.

Drum auf ins Leben, muthbewehrt! Gestrebt, geliebt, gehaßt! Ist dir der Stoff erst, der sie nährt, Fällt Gluth vom Himmel auf den Herd Und lodert ohne Rast.

# 2. Polarscene.

Auf blinkenden Gefilden Ringsum nur Eis und Schnee, Berstummt der Trieb, zu bilden, Kein Sänger in der Höh!! Kein Strauch, der Labung böte, Kein Sonnenstrahl, der frei, Und nur des Nordlichts Röthe Zeigt wüst die Wüstenei.

So fieht's in einem Innern, So steht's in einer Brust, Gestorben bie Gefühle, Des Grünens frische Lust; Nur schimmernbe Ibeen, Im Kalten angefacht, Erheben sich, entstehen Und schwinden in der Nacht.

# 3. Frühlings - Kommen.

Der Mächter auf ben Zinnen Treibt gar gewalt'gen Spuk. Sieht er wohl Gäste kommen? Er schreit: Gud gud! Gudgud!

Ein Diener auf sein Rufen Herum im Hause geht, Der nimmt die weißen Hüllen Bom schimmernden Geräth.

Ein Andrer breitet Teppich Milchfarb und rosenroth; Baumwollen bas Gewebe: Der Baum die Wolle bot.

Drauf kommen Mufikanten, Sie stimmen, proben nie, Und doch, kommt's nun zum Spielen, Wie herrlich stimmen fie.

Ein Borhang roth von Seibe Fliegt weichend von der Thür, Der Pförtner, golden schimmernd, Kommt öffnend draus herfür. Halb zieht er nur ben Vorhang, Daß Tag und Dunkel gleich, Da tritt herein ber Fremdling, Ein König in sein Reich.

Was Augen hat, schließt auf sie, Im Garten Haupt an Haupt, Am Raine schiebt und brängt sich's, Die Gänge stehn umlaubt.

Am Thor auch pocht's bes Herzens, Billft hier auch freien Lauf? Nun, bringst du schöne Lieber, So mach' ich bir wohl auf.

# 4. Reiseluft.

Kam zurud die Luft, zu schweifen? Bunsch zugleich und Scheu ber Raft, Drangt's, ben Migmuth abzustreifen, In gebankenloser haft?

Sieh die Pferde schon bereitet, Das Geräthe schon beschickt, Der Gesichtstreis ist erweitet, Der Gesichtspunkt ist verrückt.

Und so geht's durch Deutschlands Gauen, Peitschenstreichs von Ort zu Ort; Müd das Auge schon, zu schauen, Und die Lippe mud des Worts. — Roma, Roma! Goldne Stunden, Als ich beine Zauber sah; Jahre sind seitdem entschwunden, Und bein Reiz noch immer nab.

Damals auch trieb bittrer Kummer Mich aus meinem Heimatland, Einer Mutter Grabesschlummer, Trüb ein mißgeschlungnes Band.

Doch wie anbers und wie besser! Die Erinnrung kam zur Rast, Schwächer, wie ber Abstand größer: Jeber Schritt nahm eine Last.

Und von jeder hohen Schwelle Sah ein himmlischer mich an, Rudte sacht auf bem Gestelle, Lud zu sich ben Wandersmann.

Nun sind müder meine Füße, Rummer hält schon gleichen Schritt, Wo ich Tempel ehrend gruße, Nahm die Zeit die Götter mit.

Einer nur ift mir erschienen, Aber ich ertrug ihn nicht, Und ber Abglanz seiner Mienen Ward, statt Flügel, mir Gewicht.

Schien er wie ein Zeus zu schreiten, Mir hielt er, ein Chronos, vor All' ben Unterschied ber Zeiten, Ach, und all', was ich verlor.

#### 5. Der fischer.

Sier sig' ich mit läßigen Sänden In still behaglicher Ruh, Und schaue den spielenden Fischlein Im gligernden Wasser zu.

Sie jagen und gehen und kommen; Doch werf' ich die Angel aus, Flugs sind sie von dannen geschwommen, Und leer kehr' ich Abends nach Haus.

Bersucht' ich's und trübte bas Wasser, Bielleicht geläng' es eh'; Doch müßt' ich bann auch verzichten, Sie spielen zu sehen im See.

# 6. Derwünschung.

Wärst du so gut, als schön du bist vor Vielen, Die Krone wärst du dessen, was man sieht; So aber mußtest du mit Wort und Treue spielen, Und freun dich noch des Unheils, das geschieht.

Und wenn auch! Hätte nicht ein Gott im Grimme So bunt vermengt, was feindlich sonst und zwei, Man lobte, wo du gut, und tadelte das Schlimme, Zu wählen dich, zu lassen, stünde frei.

Nun aber löscht bes Trachtens böse Tücke Nicht einen Zug des Reizes, der dich schmückt, Indeß, verschönt durch einen beiner Blicke, Der Bosheit Stich wie Unschuldshauch entzückt. Und so, gemischt aus Wonne und aus Grauen, Stehst du, ein Todesengel, neben mir, Ein Engel zwar, doch auch ein Tod zu schauen, Und wer da lebt, der hüte sich vor dir.

# 7. Verwandlungen.

1.

Wie bift du schaurig, Du dunkle Nacht! hier waren Wiesen, Bar Farbenpracht.

Doch kaum zur Rufte Der Sonne Schein, So fank zur Bufte Das Eben ein.

hier ist die Stelle, hier stand das haus, Ich such', ich taste, Und sind's nicht aus. —

2.

Doch stand es einmal, So steht's wohl noch, Harr' du der Sonne, Sie kommt wohl doch.

D wäre jeder, Nur jeder Nacht So nah und sicher, Was hell sie macht.

3.

Nur einmal zögert's, Stellt sich nicht ein, Das helle Frühlicht, Der Sonnenschein.

Das ist am Morgen Zu jener Frist, Da Nachts du vorher Gestorben bist.

# 8. Die Portraitmalerin.

"Malet keine tobten Bilber, Tobte Bilber bes Lebend'gen." So spricht Mahom ber Prophete, "Denn am Tage bes Gerichtes Werben sie vor euch hin treten, Leben forbernd, Seel' und Geist." Ach, ich kenne Malerhände, Die beleben ihr Gemälde Schöpferisch mit wahrem Leben; Doch die Seele, die sie geben, Ward dem Urbild erst geraubt.

# 9. Trennung.

So laß uns scheiben benn, thut's Noth, zu scheiben, Allein als Freunde, ohne Groll und Haß, Ein unerklärtes Etwas zwischen Beiben Stört ben Erguß und hemmt ohn' Unterlaß. Ob ich dieß Etwas, ewig ftörend, kenne? D, gebe Gott, daß ich es nicht erkannt! Denn ist es, was ich denk', obgleich nicht nenne, So bist du, Weib, in einer furchtbarn Hand;

In einer Hand, die einmal schon die Klauen Rach beiner Jugend Blüthen ausgestreckt, Und die, zum zweiten Mal genaht in Grauen, Ihr Opfer hält, dis es die Erde deckt.

Doch ob es ift? Ich weiß nicht, mag's nicht wissen! Und so beim Scheiben, das, wie schwer, verletzt, Rimm das Geständniß, mir zuletzt entrissen: Nie kannt' ich dich, noch kenn' ich selbst dich jetzt.

Ein Räthsel warst du mir, wie man beim Spiele, Den Nachbar neckend, wohl zusammenflicht, Jest los' und leicht, leichtfertig selbst, wie Biele, Brauf wieder ernst und streng, wie Biele nicht.

Balb fah ich Sohn durch beine Züge schweifen, Drauf fie verklärt von warmer Thränen Hauch, Run mühfam dich das Leicht'ste nicht begreifen, Dann selbst das Tiefste wieder fassen auch.

Bas offen mir auch stand, bein innres Wesen, Es blieb verschlossen mir bis diesen Tag, Und so geb' ich, ein Räthsel, noch zu lösen, Dem Weisern dich, der's lösen darf und mag.

Bar mir's vergönnt, in ungestörter Fülle Dir nah zu sein, vielleicht that es sich auf, Doch war's, ob unser, nicht des Schicksals Wille, So habe denn, was Noth thut, seinen Lauf. Du bift nun frei, und boch nicht ungebunden, Denn Eines ift, was nimmer dich entläßt: Erinnerung der lettverflognen Stunden, Und halt' fie immer nur im herzen fest!

Denn wie du jest bemühst dich, halb vergebens, Zu malen dir dieß Band als schwere Last, Es bleibt denn doch die Krone deines Lebens, Für alle Zeit das Beste, was du hast.

Du wirst bein Herz zu Dem, zu Jenem neigen, Doch wie er fühlt und was er sich vermißt, Wird er dir doch zuletzt den Abstand zeigen, Der zwischen ihm und mir befestigt ift.

Und immer wird's bich wieder übereilen, So oft Zerstreuung der Besinnung weicht, Wenn man mich nennt, bei jeder meiner Zeilen Denkst du: er war's! Berlor ich ihn so leicht?

Und sollt' es einst bir ganz vergessen scheinen, Dann ist's das Zeichen einer furchtbarn Zeit; Du bist umstellt vom Niedern und Gemeinen, Dann hat es dich, dann bist du ihm geweiht.

Und selber dann noch, suchend, spät im Schranke, Halb achtlos, müßig, fändest du dieß Blatt, Und plöglich stünd' er vor dir, der Gedanke An das, was war und ist an seiner Statt.

Weit ob bem Zwischenraum der dunkeln Jahre, Trüg' es dich hin ins frühre Blumenreich, Die Hand gedrückt in deine schönen Haare, Ständ'st du ein Marmorbild, erstarrend, bleich. Und wie aus Wolken, lauten Stürmen weichend, Der Mond hervortritt in verklärter Pracht, So käme blaß dein Bild, nun nicht mehr gleichend, Entgegen dir aus des Bergangnen Nacht.

Der stille Reiz ber unschuldsvollen Züge, Die klare Stirn, von keiner Schuld gebrückt, Der Mund, noch wahr bei halbbewußter Lüge, Das Aug' ein Abler, ber zur Sonne blickt.

Und weinend — boch wozu uns jest erweichen? Der Augenblick scheint viel, die Zukunft hohl, Laß uns die Hand zum letten Abschied reichen, Und so, für alle Zukunft, lebe wohl.

#### 10. Sorgenvoll.

Mein Kummer ist mein Eigenthum, Den geb' ich nicht heraus. Bas gut wohl sonst an mir und schlimm, Besit,' und theil', das hab' und nimm! Mit ihm nur halt' ich Haus.

Und wie der Geiz'ge seinen Schat Des Rachts besieht bei Licht, So zähl' ich ihn, wenn Alles Ruh, Entsprungne Körner leg' ich zu Und lausch' und athme nicht.

Und kommt's zu sterben, leg' ich ihn Als Obol in den Mund, Bielleicht zahlt er den Fährmann mir Und zähmt das freche, neid'sche Thier, Des schwarzen Orkus Hund.

### 11. Ablehnung.

Was folgst du mir auf jedem Schritt Mit prüfendem Gesicht, Und forschest meinem Kummer nach, Läßt leuchten hell bein Licht?

Natur gab mir wohl selber Sinn, Nicht Rath ist's, was gebricht, Und wenn du mir nicht helfen kannst, So tröstest du mich nicht.

# 12. Interme330.

Im holben Mond ber Maien, Wenn lichte Blumen blühn, Geflügelte Schalmeien Die Walbesnacht durchziehn;

Da hebt sich eine Scholle, Die Liebe lauscht hervor, Ob noch ber Winter grolle, Noch laut der Stürme Chor?

Sieht grün sie nun die Weite, Erträgt sie's nicht im Haus, Sie fliegt auf Spiel und Beute Gleich andern Bögeln aus.

Doch friert es etwa nächtig, Sucht fie ber Menschen Dach Und schürt ein Feuer mächtig In jungen Gerzen wach.

# 13. Noch einmal in Gaftein.

Du, bieses Ortes Einsamkeit, haft du mich nicht erquickt vor zehen Jahren? Da schien die Welt, das Thal so weit, Wie in den Schacht, der goldne Schätze beut, Kam ich durch beine Klamm gefahren. Und war dein Umfang schmal umgränzt, Wein Geist stand auf der Hoffnung Sonnenhügeln, Und höher, als dein ew'ger Schnee erglänzt, Trug's mich empor auf Ablerslügeln. Run bin ich müd, gestört, entzweit, Rur Mauern läßt die Bergwand mich gewahren; D, eine ganze Ewigkeit Liegt in dem Raum von zehen Jahren!

# 14. Natnrscene.

Das Wasser rinnt vom Felsgestein Und furcht die moos'ge Bank, Die Gräser, hellgrün, schmal und klein, Sie stehn umher und saugen's ein, Gesättigt ohne Dank.
Und an die Blumen unterm Grün, Wie Bürgerstöchter stolz, In blau und roth und goldner Tracht, hat sich der Schmetterling gemacht; Der saugt und küßt und schaukelt sich Und sliegt zuletzt davon, So achtlos, daß am nächsten Tag Er kaum noch mehr erkennen mag, Wo er genossen school.

Digitized by Google

Und drüber rauscht der Baum, als ob Nichts unter ihm geschäh',
Nach rückwärts strebt der Fels empor,
Schaut gradaus in die Höh',
Die Wolken aber allzuhöchst
Ziehn hin mit Sturmsgewalt;
Sie weilen nicht, sie säumen nicht,
Nasch wechselnd die Gestalt.
Und durch das all voll Eigensucht
Geh' ich mit finstrer Brust,
Bordem genoßner Treu und Lieb'
Halb wie im Traum bewußt.

### 15. Jugenderinnernngen im Grünen.

Dieß ist die Bank, dieß sind dieselben Bäume, Wo einst, das dunkle Schulbuch in der Hand, Der Prüfung bang, den Kopf voll Frühlingsträume, Bor manchem Jahr sich oft der Knabe fand.

Wie er da saß, glitt von den finstern Lettern, Zu manchem fremden Worte schwer gefügt, Der Blick hinauf zu jenen frischen Blättern, In denen sich der Westwind spielend wiegt.

Und kunftiger Gestalten Geister-Reigen, Und kunftigen Bollbringens Schöpferlust Erschienen ihm in jener Wipfel Neigen, Erklangen ihm in ahnungsvoller Brust.

Es ward erfüllt das kaum gewagte Hoffen, Die Ahnung hielt, was fie vorhergesagt, Des Wirkens goldne Thore stehen offen, Ein Schritt gelang, ein zweiter ward gewagt. Und nun nach manchen Jahres Zwischenräumen, Zum Mann gereift, gewogen und erkannt, Find' ich mich wieder unter biesen Bäumen, Den Blick wie damals über mich gewandt.

Und Seufzer, so wie damals, schwellend heben Die müde Brust, von mancher Sorge schwer, Bis auf die Thräne, die nicht mehr gegeben, Ist Alles so, wie damals, rings umber.

Ung'nügsam Herz, warum bist du beklommen? Bas du so heiß ersehnet, stehet da! Die Stunde der Erfüllung ist gekommen, Du hast es, was dein Bunsch in Ferne sah.

Bie? — ober war ber bunten Bilber Fülle Der Inhalt nicht von Dem, was du begehrt; Bar nur der tiefern Sehnsucht äußre Hülle, Das Kleid nur Dessen, was dir wünschenswerth?

hast Schönes du vielleicht gestrebt zu bilben, Um schöner dich zu fühlen selber mit? Bar Schreiten in des Wissens Lichtgefilden Im Land des Wollens dir zugleich ein Schritt?

haft du vielleicht nach Ehr' und Ruhm getrachtet, Bermengend im Gedanken, jugendlich, Das Aug', mit dem die Welt den Mann betrachtet, Und das, womit er selbst betrachtet sich?

Schien dir die Welt mit ihren weiten Fernen Ein Urbild, werth des Nachgebilds, zu sein? Haft, wo sie schimmert, du geträumt von Sternen? Bon Wirklichkeit bei jedem holden Schein?

Grillparger, Berte. I.

D, Trügerin von Anfang du, o Leben! Ein reiner Jüngling trat ich ein bei dir, Rein war mein Herz, und rein war all mein Streben, Doch Trug und Täuschung zahltest du dafür.

Die Freundschaft sprach, mein Innres tönte wieber, Wir stießen, Zwei, fühn schwimmend, ab vom Strand; Er sank, ich hielt ihn noch, er zog mich nieber Und rettete ermattet sich ans Land.

Gewalt'ger regten sich geheimre Triebe, Ein unbekanntes Sehnen wurde wach, Sie nannten es, ich selber nannt' es Liebe, Und einer Holben ging mein Streben nach.

Kaum nur gesehn, kein Wort von ihr vernommen, Schien sie entstammt aus höherm Lichtgefild, Durch Berg und Thal, vom innern Brand entglommen, Berfolgt' ich, das mich floh, ihr holdes Bild.

Da kam der Tag, der Schleier war zerrissen, Gemeinheit stand, wo erst ein Engel flog; Sich selber träumte Sehnsucht, gleich Narzissen, Und starb, wie er, am Quell, der sie betrog.

Ein Vorhang beckt, die darauf folgt, die Stelle: Ich lüft' ihn nicht, Erwähnung schon genügt, Zwei Sphingen ruhn an der verborgnen Schwelle, Das Götterhaupt dem Thierleib angefügt.

Der Eintritt scheint zu Hoffnungen berechtigt, Das Ende wär' als Anfang gut genug, Doch eh der Geist der Folge sich bemächtigt, Ist auch vorüber schon der grobe Trug. Da fand ich sie, die nimmer mir entschwinden, Sich mir ersetzen wird im Leben nie, Ich glaubte meine Seligkeit zu finden, Und mein geheimstes Wesen rief: nur die!

Gefühl, das sich in Herzenswärme sonnte, Berftand, wenn gleich von Güte überragt; Ans Märchen gränzt, was fie für Andre konnte, An Heil'genschein, was fie fich selbst versagt.

Der Zweifel, ber mir schwarz oft nachgestrebet: Ob Güte sei? — burch sie ward er erhellt: Der Mensch ist gut, ich weiß es, benn sie lebet, Ihr Herz ist Bürge mir für eine Welt.

In Gluthumfassen fturzten wir zusammen, Ein jeder Schlag gab Funken und gab Licht; Doch unzerstörbar fanden uns die Flammen, Bir glühten, aber ach, wir schmolzen nicht.

Denn Hälften kann man aneinander passen, Ich war ein Ganzes, und auch sie war ganz; Sie wollte gern ihr tiefstes Wesen lassen, Doch allzufest geschlungen war der Kranz.

So standen Beide, suchten sich zu einen, Das Andre aufzunehmen ganzein sich, Doch all umsonst, trot Ringen, Stürmen, Weinen, Sie blieb ein Weib, und ich war immer: ich! —

Ja, bis zum Grimme ward erhöht das Mühen, Gesucht im Einzeln, was im Ganzen lag, Kein Fehler ward, kein Wort ward mehr verziehen, Und neues Quälen brachte jeder Tag. Da ward ich hart. Im ew'gen Spiel der Winde, Im Wettersturm, von Sonne nie durchblickt, Umzog das stärkre Bäumchen sich mit Rinde, Das schwächre neigte sich und war zerknickt! —

D feliges Gefühl ber ersten Tage, Warum mußt du ein Traum gewesen sein? Lebt benn das Schöne nur in Bilb und Sage, Und schlürst's die Wirklichkeit wie Nebel ein?

Auch dort nicht heimatlos, in Bilb und Worte Floh ich, dem meerbedrängten Schiffer gleich, So oft den Stürmen aufgethan die Pforte, In jenes Hafens schützenden Bereich.

Gelagert in bem Dufte frember Kräuter, Umspielt von frember Wipfel leisem Wehn, Sah ich im Traum die hohe Himmelsleiter, An der die Geister ab: und auswärts gehn.

Und angeregt, sie selber zu besteigen, Umherzuschauen in dem weiten Raum, Bersucht' ich, rückgekehrt, es anzuzeigen, Was ich gesehn, halb Wahrheit und halb Traum.

"Den Armen, bem sich ab ein Gott gewendet, Des Dichters blendende trauriges Geschick, Wie das Gemüth im eignen Abgrund endet, Der Erbengröße schnellverwelktes Glück."

Und flammend gab ich das Geschaute wieder; Der Hörer, ob auch kalt, entging mir nicht, Denn Lebenspulsschlag zog durch meine Lieder, Und wahr wie mein Gefühl war mein Gebicht. Borahnend durft' ich zu den Großen sagen, Die längst umwallt der Ruhm wie Opferrauch: So hoch als euch mag mich kein Flügel tragen, Doch, Meister, schaut! ein Maler bin ich auch.

Da kam die Nüchternheit in ihrer Blöße, Die groß sich dünkt, weil hohl sie zwar, doch weit; Nach Ellen maß sie meiner Menschen Größe, Nach Pfund und Loth der Stoffe Hältigkeit.

Doch kann die Formel Leben je bereiten? Bas ungeheuer, ist darum nicht groß. Ein Mögliches ragt über alle Weiten, Das Wirkliche zeigt sich im Raume bloß.

Bo tausend Tinten meine Blide spürten, Da sah der Stumpffinn schroffes Grün und Blau; Bo Räthsel mich zu neuen Käthseln führten, Da wußten sie die Lösung ganz genau.

Bar eine Wiese, wo ich Blumen pslückte, Die Rinderzucht drauf hingetrieben frisch! Bo nur ihr Fußtritt in den Boden drückte, Lag Schlamm und Gras in eklichem Gemisch.

Bas nicht zu sagen, davon ging die Rede, Bas auszusprechen nicht, das sprach ihr Wort; Berschmähst du ihre Waffen auch zur Fehde, Schon Unsinn ist's, zu wählen ihren Ort.

Gestalten, die mein Geift in Gluth empfangen, Die Rohheit legte dran die schmut'ge Hand; Ich sah die Spur auf den entweihten Wangen, Und mein Gemüth, es fühlte sich entwandt.

Und wie ber Mensch ben Ort, ben schönsten, werthen, Nicht mehr betritt, wenn Gräulich's ihn betrat, So floh mein Geist aus meiner Jugend Gärten, Empört von scines Heiligsten Verrath.

Hart hinterher ber Mißgunst lange Zeile, Der Neid, ber Haß, bewaffnet anzusehn, D, allzugut nur trafen ihre Pfeile, Denn, ach, wer fingt, kann nicht im Harnisch gehn.

Und stellt er ihnen sich, die nach ihm zielen, Ergreift bes Streites zorniges Geräth, Der schwere Panzer drücket harte Schwielen, Drob des Empfindens weicher Sinn entgeht.

So floh ich aus bes Kampfes Gluthbeschwerbe, hin zur Natur, wo Leben neu sich schafft; Den Busen brück' ich an die Mutter Erde, Um, wie Antäus, zu erstehn in Kraft.

Doch sie, die oft geführt schon meine Sache, Getröstet mich so oft und gern zuvor, Berloren hatte sie für mich die Sprache, Die Sprache, oder ich für sie das Ohr.

Gelehrig sonst an ihrer frommen Seite, Schien jest nur trozig Schaffen mir Gewinn, Ihr Wort verklang in meines Busens Weite, Ihr Wink verschwand vor meinem stumpfen Sinn.

Und schaubernd vor der Welt und ihrem Treiben, Ein jedes Band verschmähend, das sie flicht, Mocht' ich's nicht leben, konnt' ich's nicht beschreiben, Und selbst den Anblick fast ertragen nicht. Ja, horchend auf des Innern leise Zungen, Erschaubert mein Gemüth, wenn es ihm däucht, Es kling' ein Ton, den Tönen nachgeklungen, Mit denen das Gemeine mich verscheucht.

Und also sit' ich an berselben Stätte, Bo schon der Knabe träumte, saß und sann. Benn erst ich das Verlorne wieder hätte, Bie gäb' ich gern, was ich seitdem gewann.

#### 16. Freundes Wort.

"Mag bein Schmerz sich roh entlaben, Zeigst bu ihn durch stummes Toben? Ben die Musen so begnaden, Fühle höher sich erhoben. Bist ja Maler, brauche Farben! Bist ja Dichter, brauch' das Wort! Gram und herz, wenn beide starben, Dauern so geheiligt fort."

Uch, die Worte und die Bilber Sind für selbstgemachte Leiden! Ber kann Flammen, wild und wilder, In Gewand, verhüllend, kleiden?

Drum mein Wort, es sei ber Aufschrei Nicht an Ton und Maß gebunden, Und die Farbe, die mir gut däucht, Hier! das Blut aus meinen Wunden.

### 17. Ichlußwort.

Also hatt' er lang gesprochen, Hatte höchste Noth geklagt, Daß man ihm bas Herz burchstochen, Und kein Rettungsmorgen tagt.

Da kam's durch die Luft gezogen Saitenklangs, vernehmlich kaum; Und sein Kummer war verstogen, Und sein Leiden war ein Traum!

# Sinngedichte und Spigramme.

(Biographisch.)

Am fünfzehnten Jänner geboren, Gestorben? — ich weiß noch nicht, wann? Kömmt einst bir bas Datum zu Ohren, So füg's zur Ergänzung hier an.

Und hast du es niedergeschrieben, So hast du mich ganz, auf ein Haar; Was etwa noch übrig geblieben, Wird wohl nach dem Tode erst wahr.

Gescheibt gebacht und dumm gehandelt, So bin ich mein Tage durchs Leben gewandelt.

### Belbftbekenntniß.

Du nennst mich Dichter? Ich bin es nicht, Ein Andrer sitt, ich fühl's, und schreibt mein Leben, Und soll die Poesie den Namen geben, Statt Dichter, fühl' ich höchstens mich Gedicht.

Digitized by Google

Ich führe den Pflug in dem leeren Feld, Da wird denn nach mir die Scholle bestellt Bon Manchem, der besser und klüger; Doch wie sie auch reich die Ernte bringt, Denkt, wenn schon wartend die Sichel klingt, An den heimgegangenen Pflüger.

Glaubt ihr, man könne kosten vom Gemeinen, Man muß cs hassen, oder ihm sich einen. Und tränkst du heute Götterwein,
— Jüngst noch Genosse schwutzger Zecher — Du schenkst ihn auf die Hefen ein, Die dir dein Gestern ließ im Becher.

Gott sagte: Nein, Ich aber sagte: Ja; Doch als ich es ins Werk gesetzt, Stand nur ein Nein mir da.

Will unfre Zeit mich bestreiten, Ich laß es ruhig geschehn, Ich komme aus andern Zeiten Und hoffe, in andre zu gehn.

Was hängt ihr euch an mich und meinen Lauf Und strebt dem Höhern plumpen Dranges wider? Ich zieh' euch, merk' ich, nicht zu mir herauf, Doch ihr, weiß Gott, mich auch zu euch nicht nieder.

# Der hofkammer.

Nebenbuhler mir zu wecken, Zählt ihr Dienst und Jahre auf? Esel schätzt man nach den Säcken, Aber Renner nach dem Lauf.

#### Kritik.

Bon unsern Kunstrichtern die bestgenannten Sind gegen mich gar strenge Richter; Sie protestiren eben als Protestanten, Und ich — bin ein katholischer Dichter.

"Barum gibst beine Werke bu endlich nicht heraus?" — Mein Freund, bei schlechtem Wetter hält man sich gern zu Haus.

# Verständlichkeit.

Gar sehr verschieden ist des Lesers Recht, Rimmt Berse er verschiedner Art zu Handen. Bersteht er deine nicht, so find die Berse schlecht, Benn meine — nun! hat er sie nicht verstanden.

Rasch wie ber Knabe bem Schmetterling folgt, so jag' ich Gedanken, Aber, geflügelt und frei, fliehn fie das klammernde Net. War ich als Dichter gleich geboren, So kam's boch nie zur ächten Klärung; Im Anfang war's nicht ausgegohren, Dann ging's gleich in bie faule Gährung.

#### An B.

(Anno 1811.)

Ich schriebe Berse gegen bich, So sprichst bu, ärmfter ber Poeten, Das hieße, Gott behüte mich, Mit goldnen Augeln Spagen töbten.

#### Einem Rritiker.

1.

Wähnst du denn, ungestraft mich zu schlagen, zorniger Streiter, Mit dem gewaffneten Fuß? Bin doch nicht krank und nicht alt.

2.

Eigne Gebanken sprichst du mir ab? Auch sind es nicht eigne: In der Weihe Moment gab sie die Muse mir ein.

3.

Eins die Göttin noch sprach, als fie ben Bann mir verhängte, Den euch erzählt' mein Gebicht, Gins, das zuvor ich vergaß: Mühe, sprach sie, bich ab, und erzögst du Rosen und Nelken, Fresse gehörntes Bieh dumpf beine Blumen als Gras.

4.

Schmäht, so viel euch beliebt, ihr laut recensirenden Bungen! Ueber den Reichen zu Pferd schimpft ja das Bolk, bas zu Fuß.

5.

Auf! erneue ben Streit! So oft bu schwingest ben Knittel, Senb' ich aus sicherer Soh' golbene Pfeile herab.

# Einem Cenfor.

1.

Belle, belle nur zu! So sehr du, Köter, auch bellest, Kriegst du den Mond nicht herab, kommst du zu ihm nicht hinauf.

2.

Daß du, Freund, nicht schreiben kannst, Wissen wir gesammt; Aber lesen lerne doch, Das gehört zum Amt.

3.

Macht Poesie dich gar so wild, Bar's immer so der Brauch; Sie ist nicht bloß ein Spiegelbild, Sie ist ein Spiegel auch.

4.

Wälz' immer bich in Schlamm und Koth, Und sprige, sprig' nur zu: Wer weiß? du liebst mich endlich noch, Bin ich beschmutt wie du.

5.

Nicht forbr' ich, daß bu gut mir heißt, Was du so eifrig schmähst, Nur daß du's zu dem Vielen reihst, Wovon du nichts verstehst.

6.

Du nennst mich klein? Ich glaub' es wohl, Das Auge täuscht oft widrig. Die Optik macht das Alles klar, Mein Freund, du stehst zu niedrig!

### Gefpräch.

"Bie lang ift Ihre Muse stumm geblieben!" — Die Launen ber Frauen muß man ertragen. "Warum haben Sie mir so lang nicht geschrieben?" — Ich hatte Ihnen eben nichts zu sagen.

# Dentsche Mufter.

Ich sollte von euch lernen? Da bin ich weit entfernt; Geh' lieber zu ben Fernen, Bon benen ihr gelernt. Der Zeit Gebanken, unverzagt, Rennt nach, ihr luft'gen Schreiber; Ich geh' als Jäger auf die Jagb, Und nicht, wie ihr, als Treiber.

# fortschritt.

Nur weiter geht euer tolles Treiben, Bon vorwärts! vorwärts! erschallt das Land; Ich möchte, wär's möglich, stehen bleiben, Wo Schiller und Goethe stand.

Lohn und Berdienst vermählt sich nie, Die Welt bleibt ewig unverwandelt; Bär' so gewiß ich boch nur ein Genie, Als man mich als Genie behandelt.

Du mit dem starren Auge der Meduse, Hartnäckigkeit! du finster schau'nde Magd; Begeistre du mich denn, sei meine Muse, Da alles Andre mir den Dienst versagt.

Ich fühle wohl meine Sünden, Die alten, wohl gar auch neue; Doch wenn ich die Wahrheit gestehen soll, So fehlt mir die rechte Reue. Die ew'ge Macht gibt nicht so viel, Auf daß sie wieder nimmt; Ich bin noch dasselbe Saitenspiel, Allein zur Zeit verftimmt.

# Einem Bureaukraten,

ber mich mit feinem Beifpiel jur Geduld ermahnte.

Gebuldig waren Sie in Aussicht künft'ger Ehren? Dagegen fällt mir gar kein Zweifel ein; Wenn Sie nicht jung ein Lamm gewesen wären, Wie könnten Sie ein Schöps im Alter sein?

# Bernhigung.

Weil bein Betragen mich verdroß, Räthst du auf Eifersucht? — Ei, schwerlich! 's ist weder, Kind, mein Eifer groß, Noch meine Sucht gefährlich.

# An das Publikum.

So habt ihr mich vergessen? D könnte euch ich's auch; Doch euren Qualm von Albernheit, Athm' ich in jedem Hauch. "So ift dir erloschen der Musen Gunft, Erlahmt dein ganzes Streben?" Mein Freund, ich treibe die schwere Kunft, In diesen Zeiten zu leben.

Mein Wissen ist gegen das eure ein Kind, Fern sei, daß ich es leugne; Nur daß eure Gedanken fremde sind, Die meinen aber eigne.

Gar Viele sind meinem Gedichte 1 geneigt; Nur daß, wie es geht beim Lesen, Ich bloß Diejenigen überzeugt, Die früher bereits es gewesen.

(1848.)

Als liberal, einst der Berfolgung Ziel, Jetzt nennt der Freiheitstaumel mich servil, Nicht hier, noch dort in den Extremen zünftig, Ich glaube fast, ich bin vernünftig.

Die Knechtschaft hat meine Jugend zerstört, Des Geistesdrucks Erhalter, Nun kommt die Freiheit sinnbethört Und raubt mir noch mein Alter.

<sup>1</sup> Un Radetth. Grillparger, Werke. 1.

Nicht, als wär' gar so hoch mein Sinn, Ist's, was uns trennt unendlich; Bielmehr nur, daß ich ehrlich bin, Macht mich euch unverständlich.

Das Bolf verehr' ich so wie ihr, Die Masse zusammt dem Hebel, Laßt ihr aus dem Bolk die Besten weg, So bleibt nur noch der Pöbel.

### Bei Empfang des Leopoldordens.

Mär; 1849.

Gern mißte den Orden der Barde; Ich trag ihn in eignem Sinn: Mich mahnt er als eine Kokarde, Daß ich des Kaisers bin!

Ich rebe nicht, wo Jeber spricht, Wo Alle schweigen, schweig' ich nicht; Weh euch und mir, wenn je von uns ich wieder finge, Ich bin ein Dichter ber letzten Dinge.

### Bekehrnng.

Mit Gott fland ich sonst nicht gar gut, Nun mach' ich mich intim; Ift er, gleich uns, doch absolut Und höchlich legitim. Was foll ich in eurer Mitte, Wie wäre bazu mir wohl Fug? Ihr seid mir zu weis' und zu klug, Steht jenseits des menschlichen Zieles; Ihr wißt nur zu viel und zu Bieles, Und könnt mir zugleich nicht genug.

# Literarische Besoldung.

Sind's auch Brosamen nur vom Tisch verzettelt, Mag Grund und Anlaß auf sich selbst beruhn; Da für mich keine Familie bettelt, So muß ich es schon selber thun.

#### hofrathstitel.

Dichter zu belohnen, Sind Orden und Titel Die besten Mittel. Für Fiktionen: Jufionen!

#### Einem Portraitmaler.

1.

Ich habe Menschen gemalt, wie bu, Und wagte Aehnlichkeit zu hoffen; Doch stimmte die Menge nicht immer zu, Um Wenigsten, die am Meisten getroffen.

Digitized by Google

2.

Ob schlecht bas Bild, verfehlt von Haus, Ob ähnlich boch zum Theile? Mir bäucht: so seh' ich wirklich aus, Wenn ich mich langeweile.

Ein Thor, wer ber Thorheit entgegenstrebt, Man muß es ber Zeit übergeben; Habe die Hegel'sche Philosophie überlebt, Werd' auch die Zukunstsmusik überleben.

#### Schillerfeft.

Der Fackelzug mit Saus und Braus Liegt meinem Wesen ferne, Komm' je ich aus meiner Tonne heraus, Jit's nur mit einer Laterne.

# Geffentliche Anerkennung.

Wie strahl' ich nicht im Chrenglanz, Das Höchste sollte mich kaum überraschen; Sie vergolden mich am Ende ganz, Nichts ausgenommen, als die Taschen. Wie nehm' ich unter Unbekannten Aufs höchste wunderlich mich aus; Doch da sie mich nun Dichter nannten, Wandr' ich getrost von haus zu haus.

Bum Schweigen fühlt ber Mensch sich oft gestimmt Durch mannigfach erwägende Betrachtung; Doch was die Lust zur Antwort gänzlich nimmt, Ist tiefgefühlte, herzliche Berachtung.

#### Ein Spruch Goethe's.

"Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter genug," So sagen die Reichbegabten mit Fug; Wir aber, mindern Pfundes Berwalter, Was wir jung hatten, wünschen wir im Alter.

Gott meinte, es sei nun mit mir genug, Und ließ mich fallen die Stufen herab von oben; Die Menschen aber, die überklug, Sie haben mich sorglich wieder aufgehoben. 1

<sup>1</sup> Rachdem er im Juni 1863 ju Tuffer über eine freie Stiege gefallen war und für tobt liegen geblieben.

(1867.)

Als Deutscher ward ich geboren, Bin ich noch einer? Nur was ich Deutsches geschrieben, Das nimmt mir Keiner.

#### Krankenbesuche.

(1870.)

Eine Aehnlichkeit, die ich mit Chriftus habe: Nur die Weiber kommen zu meinem Grabe.

#### Der Verfaffer der Ahnfran.

Des Unzufriednen stöbernde Jagd Bird endlich widerlich, Es klagt, wer so sehr über Alles klagt, Zuletzt doch nur über sich.

Kein Gedanke will halten lang, Fruchtbringend keiner sich ergänzen, Ich treibe geschäftigen Müßiggang Und gebe allgemeine Audienzen.

#### II.

# Poesie und Musik.

Raid von ben Theilen geb' jum Ganzen, Bleib bir bes eblen Biels bewußt. Der Tonkunft und bes Lebens Diffonanzen, Sie löfen fich im Ginklang unfrer Bruft. Grillparzer.

#### Die Schwestern.

Ms Gott die Menschen schuf nach seinem Bilbe, Sandt' er, ber karg und unvollendend nie, Zwei Engel in das irdische Gefilde, Die Prosa er genannt und Poesie.

Die Eine, stark von Buchs, mit sichern Händen, Betritt ben Boben festen Tritts und scharf, Des Sämanns Tuch um ihre mächt'gen Lenben, Streut sie den Samen jeglichem Bebarf.

Die Andre, zarten Bau's und schmächt'ger Glieder, Den kleinen Fuß von jedem Stein verlett, Trägt, wie den leichten Bogel sein Gesieder, Ein Flügelpaar, den Schultern angesett.

So wandeln sie; die Aeltre, stark und tüchtig, Erkennt, was dieser Erde nützt und frommt. Indeß die Jüngre, eine Botin slüchtig, Die Kunde bringt, die hoch von oben kommt.

Doch ist sie leicht vergestlich, schwanker Sinne, Sie weiß nur halb die Botschaft jener Welt; Deß wird die strenge Schwester zurnend inne, Der nur, was sicher und was ganz, gefällt. Und einst zu Nacht, da scheinbar Beibe ruhten, Tritt sie, von Groll bewegt, wohl auch von Neid, Still auf den Zehen zu der Leichtgemuthen Und raubt ihr raschen, Griffs das Flügelkleid,

Und paßt fich's an und schwingt fich in die Lüfte; — Allein der schweren Glieder mächt'ger Bau Trägt sie nicht höher als zum Felsgeklüfte, Das formlos schaut ins unbegränzte Blau.

Dem Lichte näher, doch nicht ben Gestalten, In benen sich das Ew'ge selbst erkennt, Fehlt unten Raum, den schweren Fuß zu halten, Nach oben Schwungkraft, die die Lüfte trennt.

Und boch zum Werk den trot'gen Muth verbindend, hört achtlos sie der Schwester Jammerruf, Die, heiß in Thränen sich am Boden windend, Die Saat erdrückt, die Müh' und Sorge schuf.

Ja, tauschen Amt nicht neu sie und Geberbe, Wird machtlos, was ein Gott so reich verlieh: Kehr', deutsche Prosa, rück zur sichern Erde, Nimm wieder Flügel, deutsche Poesie!

#### Die Mufik.

(1812.)

Sei mir gegrüßt, o Königin! Mit ber strahlenben Herrscherstirne, Mit dem lieblich tönenden Munde Und bem Wahnsinn sprühenben Blick, Schwingend bas zarte Plektron, Ein mächtiger Scepter in beiner Hanb. Sei mir gegrüßet, Herrlichste Unter ben herrlichen Schwestern!

Lieblich sind sie, die Huldinnen alle, Die, am Throne bes Lichts gezeugt, Bon unsterblichen Müttern geboren, Gerne nieder zur Erbe steigen; Boten einer vergangenen, Berkünder einer künftigen Belt!

Lieblich find fie, die Hulbinnen alle, Wenn fie, der Sterblichkeit Nebelkleid Um die leuchtenden Schultern geworfen, Wie Apollon unter den Hirten In dem Kreise der Menschen weilen Und in der Fremde rauhen Boden Palmenreiser der Heimat pflanzen; Menschen ähnlich und bennoch Götter, Beide Welten liebend verbinden, Hernieder zur Erde den Himmel ziehn Und den Menschen zu Göttern erhöhn.

Lieblich find sie, die Huldinnen alle, Doch wie die Rose unter den Blumen Strahlst du hervor aus dem Chore der Schwestern.

Als das Recht von der Erde verschwunden Und die Unschuld gen himmel gestohn, Dienen lernte die freie Geberde, Lügen das heitere, offene Auge, Und das Wort, das heilige, wahre, Sich in schändende Fesselln schlug: Da warbst du von den Göttern gesendet, Als Vertraute besserer Seelen, Deine Sprach' ihrem Munde zu leihn. Freudig eilten sie dir entgegen, Sanken vertrauend dir in den Arm, Und Lieb' und Hoffnung und Scham und Reue Flüsterten leis' in deinen Busen, Was sie erreicht und was sie verloren, Was sie geträumt und wie sie gefühlt.

Seitbem stehst bu bem Menschen zur Seite, Eine helsende Trösterin!
Wo er weilt und wo er wandelt,
An des Unglücks gähnendem Absturz,
Auf der Freude Blumenhöhn,
Ueberall tönt deine Stimm' ihm entgegen,
Wie ein Ruf aus besseren Welten,
Klagend, tröstend, freundlich erhebend,
Von der Wiege bis ins Grab.

Sanft ftehft bu an ber Wiege bes Anaben, Der kaum bem Schook fich ber Mutter entwand, Dem noch in Giner trüben Belle Taumelnd fein Ich und bie Außenwelt schwimmt, Dem kaum ber Schmerz noch ahnend gelebret. Daß er zum Leben - voll Schmerzen! - erwacht. Bie er so baliegt und jammert und flaget. Da tont ein Laut in seine Ohren, -Der erste Strahl in ber irbischen Nacht -Aus ber Barterin einfachem Liebe Spricht bein Mund bem Klagenden gu: "Dulbe! Lerne bei Zeiten bulben, Ift boch Leiben bes Lebens Name. Wenige Stunden, und es ift vollbracht!" Und bu legft in bes Kleinen Wiege Einen treuen, liebenden Bruder,

Der durch das Leben ihn begleitet, hülfreich und treu ihm zur Seite steht, Jeben Kummer halb ihm abnimmt, Jebe Freude vertausendsacht, Und am Ziele der Lebensbahn Ihn in die offenen Arme nimmt, Legst den Schlummer ihm an die Seite, Und der Knabe lächelt und — schläft.

In der Trompete muthigen Tönen Rufft du den Jüngling ins Schlachtgewühl, Leitest die Stärke, ermuthigst das Zagen, Jubelst ob dem geschlagenen Feind, Berkündest die Siegesbotschaft dem Lande, Weinst dem Gefallenen nach ins Grab.

Aus der Zither melobischen Saiten Klagst du dem Mädchen des Liebenden Gluth, Wo die Sprache das Wort verweigert, Borgest du hülfreich den lieblichen Klang. Und das Mädchen höret die Klage, Ahnung und Scham bestürmt ihren Busen, Jögernd folgt sie dem süßen Zuge, Gleich den Saiten bebet ihr Herz, Und auf der Töne goldenen Schwingen Ziehet die Liebe als Sieger ein.

An des Altars geschmückten Stufen Empfängst du jauchzend die schamhafte Braut, Scheuchst von der Stirn ihr das zagende Bangen, Zeigst ihr die nahende Seligkeit.

So durch alle Gewinde des Lebens Geleitest du liebreich den Erdensohn, Hilft ihm erklimmen die steilen Stufen Und streuest auf jede mit mildem Sinn Deine Rosen oder Chpressen, Freuden: oder Mitleidsthränen.
Und wenn endlich das Leben verklungen, Der lette Seufzer der Brust entstohn, Jum Staub gekehrt der Staubgeborne, Wankst du stöhnend hinter der Bahre, Hinüber zeigend in lichte Fernen, Glaub' und Hoffnung an leitender Hand.

Wo ift eine Macht, die beiner gleichet, Eine Gewalt, die deiner sich naht, Wenn du auf Sturmesflügeln einherbrauf'st, Wenn du wit Zephhrslispeln säuselst; Wenn du des Muthes glimmenden Funken In die zagende Seele schleuberst Und den Funken zur That entslammst; Wenn du im dustenden Myrtenhain Mit süßer Uhnung das Herz beschleichst — Wo ist eine Macht, die deiner gleicht?

Bewehrt mit beinem flammenden Schwert, Schlug Tyrtäus der Feinde Gewalt, Felsen gehorchten beinem Worte, Als du aus Amphions Leier gebotst, Aus der Unterwelt heulenden Klüsten Zog die Geliebte des Orpheus Gesang.

Wie bilbsamer Thon, wie weiches Wachs Ist bes Menschen Herz in beiner Hand. Timotheus Leier tönt, Und Persepolis flammt; Händel greift in die Saiten, Und Persepolis flammt noch einmal Bor ben Augen ber trunkenen Hörer!

Ber vermag, beinen Zauber zu schilbern, Liebliche, milbe, freundlich holbe, Fühlende Freundin fühlender Seelen: Herrlichfte unter den herrlichen Schwestern! Bas der Mime nur schwankend stammelt, Bas der Dichter zu laut verräth, Lispelt vernehmlich dein Saitenspiel. Sei die Dichtkunst noch so gepriesen, Sie spricht doch nur der Menschen Sprache, Du sprichst, wie man im himmel spricht!

Darum sei mir breimal gesegnet, Hohe, strahlende Königin! Ewig soll meine Lippe dich preisen, Und in den Klang meiner Weihgesänge Mische sich jauchzend der Jubel der Welt!

#### Consilium medicum.

Frau Poesie war krank, Berwittwet schon seit manchem Jahr, Buchs scheinbar stündlich die Gefahr.

Die Stirne heiß,
Die Zunge weiß,
Die Haut bald Frost und bald im Schweiß,
Im ganzen Leib ein schwerzlich Jucken,
Bon Krämpfen alle Nerven zucken,
Obschon noch rüstig und nicht alt,
Schien nah des Todes Nachtgewalt.

Doktores kommen von allen Seiten, Die erst sich begrüßen und dann bestreiten:

Sippokratisch, homöopathisch, Allopathisch, hydropathisch, Antipathisch, Philosophisch gebrüstet, Historisch gerüstet, Dogmatisch, kritisch, Klassisch, britisch,

Schreiben Recepte in langen Zeilen, Umsonst, die Kranke war nicht zu heilen. — Da kam ein Baber vom Land herein, Besieht die Kranke beim Tagesschein, Erforscht den Puls, die Zunge auch, Befühlt die Weichen und den Bauch, Zulett hebt er mit Lachen an: Die Wissenschaft hier wenig kann, Der guten Dame fehlt ein Mann.

#### Wanderscene.

Es geht ein Mann mit raschem Schritt, Nun freilich geht sein Schatten mit, Er geht durch Dickicht, Feld und Korn, Und all sein Streben ist nach vorn; Ein Strom will hemmen seinen Muth, Er stürzt hinein und theilt die Fluth; Um andern Ufer steigt er auf, Setzt fort den unbezwungnen Lauf. Nun an der Klippe angelangt, Holt weit er auß, daß Jedem bangt, Ein Sprung — und, sieh ba, unverlett hat er ben Abgrund übersett; — Was Andern schwer, ift ihm ein Spiel, Als Sieger steht er schon am Ziel, Nur hat er keinen Weg gebahnt; Der Mann mich an Beethoven mahnt.

#### Epiftel.

(1844.)

Beil mich Gefelligfeit mit Bielen nicht vereint, Salt man mich bie und ba für einen Renfcenfeinb. Euch flieht nur mein Berftanb, mein herz ift euch geblieben, Und ich entferne mich, um fürber euch zu lieben.

Ihr wollt benn wirklich beutsche Boefie, Die es auch sei, nicht bloß nur so sich nenne? Gerechtre Bunsche hörte man wohl nie, Doch beutsche Art! Macht erft, daß ich sie kenne,

Ich weiß euch ruhig, fest, von ichlichtem Sinn, Zum Handeln minder rührig als zum Denken; Doch seh' ich auf des Tags Gestalten hin, Muß ich zum Widerspiel die Meinung lenken.

Da lärmt's und prahlt und tobt und schreit und broht, Bernichtet jede Stunde zehn Thrannen, Will Freiheit, gält' es hundertsachen Tod, Und führt doch Krieg nur mit den vollen Kannen.

Ihr rühmt ber Bäter Bieberfinn und Art. Hiftorisch, nur hiftorisch, ruft's hysterisch, Im Glauben ruht das Heil der Gegenwart! Und Strauß macht euch mit seinen Mythen närrisch.

Grillparger, Berte. 1.

Freund Hegel gibt euch einen neuen Gott, Und Schelling ftutt euch zu aufs Neu' ben alten, Die Welt aus Nichts war schon ein hart Gebot — Doch Nichts — bas eine Welt — will gar nicht halten.

Gefühl, rühmt man, daß euer Borzug sei — Drum kostet wohl Berstand euch Ueberwindung — Doch als ihr todtschlugt die Empfindelei, Traf mancher harte Schlag auch die Empfindung.

Und ftatt Gefühl, womit ihr euch begabt, Find' ich euch kalt in holperichten Reimen, Wo nur Gebanken, die man längst gehabt, Zum Harlekin sich aneinander leimen.

Ein Bolk von Denkern? Und sprecht plappernd nach, Was ihr gehört von nicht'gen Unterweisern, Gervinus, Menzel stehen wie zur Wach', Bald abgelöst, in engen Schilberhäusern.

Was heute gut, weicht morgen schon vom Plat, So Billigung als Urtheil, ohne Stärke, Ihr lebt von heut, euch häuft sich nie ein Schat, Ihr habt nur Bücher, aber keine Werke.

Wo ift bann beutsche Art? Auf, zeigt mir sie, Statt Launen, immer bunter und vertrakter; Und fordert ihr ihn von der Boesie, So habt vor Allem selber erst Charakter.

Allein ihr möchtet sein, was ihr nicht seib. — Geht in die Schule benn und lernt, zu leben, Und seib ihr zum Empfangen erst bereit, Wird euch die Dichtkunst das Gemäße geben.

#### Gründlichkeit.

Wie viel, im Reich bes Geiftes gar, hängt ab von Ort und Beit, Bas falsch sonst, gilt uns heut für wahr, Für bumm, was sonst gescheibt.

Und Mancher, ben bie eigne Zeit Berspottet und verlacht, Lebt' er in eurem Kreise heut, Sein Ruf war' längst gemacht.

So jener Mathematikus Im heiteren Paris, Setzt ins Theater nie ben Fuß, Da Zahlen nur gewiß.

Einst boch die Freunde brachten ihn Ins Schauspielhaus mit Glück, Man gab ein Schauspiel von Racine, Des Meisters Meisterstück.

Da wird benn rings Begeistrung laut, Man weint, man klatscht, man tobt. Bas man gehört, was man geschaut, Bird Eines Munds gelobt.

Nur unser Mathematikus Sah stieren Augs bas Spiel, Bis ihn ber Freunde Schaar am Schluß Befragt: wie's ihm gesiel?

Db ihn ergriff ber Hanblung Macht? Des Unglück Jammerruf? Doch er erwiedert mit Bedacht: Mais qu'est ce que cela prouve? D, edler Mann, du kamft zu früh Und nicht am rechten Ort, In unsers Deutschlands Fleiß und Müh Bersteht man erst bein Wort.

Wo man Ibeen nur begehrt, Bon Gluth und Reiz entfernt; Man bis zum Halse schon gelehrt, Noch im Theater lernt.

Dort ruft ein jeber Kritikus, Bas auch der Dichter schuf, Bie jener Mathematikus: Mais qu'est ce que cela prouve?

#### Lope de Vega.

Du reicher Geift mit unbekannten Schätzen, Dir felber mehr als Andern unbekannt, Beil du nicht liebst, an Zahlen Zahl zu setzen, Nein, einzeln sie verschenkst mit voller Hand.

Wo irgend Gold in unerforschten Klüften, Die Bunschelruthe zeigt bir seine Spur, Wie beine Spanier, die gen Abend schifften, Befuhrst bu alle Kuften der Natur.

Und was an Menschen, Pflanzen, Blumen, Thieren Nur irgend da und sich bes Daseins freut, Das wohst du ein, der Göttin Bild zu zieren, Die, täglich sterbend, stündlich sich erneut. Die Mutter alles Wesenhaften, Guten, Sie sitt an beinem Born, ber strömenb quillt, Und spiegelt sich in ben krystallnen Fluthen, Ihr Selbst verwechselnb träumrisch mit bem Bilb.

Und lächelt sie, so lächelft du ihr wieder, Und grollt sie, gibst du ihr den Trot zurück, Durchsichtig, gleich der Wahrheit, deine Lieder, Und täuschend nur, weil Täuschung auch ein Glück.

Und so ein Kind, noch bei ergrauten Haaren, Und auch ein Greis beim frühsten Kindesspiel, Haft du für all, was Menschheit je erfahren, Ein Bild, ein Wort, den Pfad und auch das Ziel.

# Die Muse beklagt fich.

Was kommt ihr mit Spießen und Stangen, Mich zu fangen? Dem himmel sei es geklagt, Bin boch nur eine arme Magb;

Wollt mit Schlingen und Netzen Mich rings umsetzen? Ich aber, schlanker als ein Aal, Entschlüpf euch allzumal.

Etwa mein Schwesterlein, Prosa heißt sie gemein, Trägt oft mein Gewand, Die fängt man mit ber Hand. Ich felber auf Klippen und Höhn, Lieb' es allein zu gehn, Wer nicht klettert und springt, Selbst nicht mein Anschaun erringt.

Und ein Kameel nicht fo schwer Geht durch ein Nadelöhr, Ms, mit Citaten bepackt, Einer die Muse erjagt.

Erft waren's die Philosophen, Fuhren hervor hinterm Ofen, Munter mit cur und mit quare Mich zu lehren das Wahre.

Drauf die Dichter, die halben, Prosa beduftet mit Salben, Ludwig Tieck und Genoß, All der Novellen-Troß!

Endlich gar die Historiker, Läppisch wie kein Boriger: Friedrich Raumer, der Schalk, Paßt in jeden Balg.

Wär' boch ber lette: Gervinus, — Hält sein historisches Minus Für ein poetisches Plus, — O asinus!

#### Becthoven.

Abgestreift bas Band ber Grufte, Noch erschredt, fich findend faum, Flog die Seele durch ben Raum Dünn und leicht gespannter Lufte. War bas Bligen? — War's ein Laut? Ach, er bort, er bort ben Laut! -Stürmen jest, wie Winbesbraut, Weben nun, wie Engelsschwingen, Rlänge nun, wie Barfen flingen. Aufwärts! Aufwärts! - Kreis an Rreis, Welt an Welt, bom Schwunge beiß, Und ber äußerfte ber Sterne Beigt noch gleich entfernt bie Ferne. Bard's Genuß ichon, ift's noch Qual? Sinne schwinden, Sinne berften, Denn bas Lette wird jum Erften, Und bes Gangen feine Bahl. -Dunkel nun. Sa! Tobesnacht, Uebst bu zweimal beine Macht? Aber nein, es führt nach Oben, Aus bes Dunkels Schoof gehoben, Strahlt ber Tag in neuer Pracht. Und ein Land ftredt feine Beiten, Gleich Dafen, die fich breiten In bes Sandmeers muftem Graun, Und burch feine Blumen ichreiten Männer, göttlich anzuschaun. Rlarheit strahlt aus ihren Zügen, Lächeln schwebt um ihren Mund, Ein befriedigtes Benügen Bibt die Erbentnommnen fund.

Doch ber Angekommne, bufter, Stehet fern und blidt nicht um. Balt' es ibm. ibr leif' Beflüfter? Ihm ihr Winken, ftill und ftumm? Aber plöglich fällt's wie Schuppen. Offnen Sinnes eilt er bin: Er erfennt die Meifter : Gruppen, Und die Meister fennen ihn. Einer aus ber Schaar ber Sanger Sebt ben Finger, lächelt, brobt. "Bach, ich tenne bich, bu Strenger! Rächft du ein verlett Gebot?" -Ritter ohne Furcht und Tadel, Auf ber Stirn ben Geifterabel, Webt vorüber Glud und weilt, Nict im Schreiten und enteilt. -"Sann, Sanbn! alter Bater! Sei mein Schützer, mein Berather In bem neuen, fremben Land!" Und ber Alte faßt die Sand, Rüft ihn auf die Stirn und weinet. Doch war fröhlich, was er meinet: "Bravo, Scherzo, Allegretto! Sie und ba hätt' ich ein Veto, Doch ift's Blut von meinem Blut. Ach, sie nennen's, glaub' ich, Laune Nun, ich war auch beitrer Laune, Und bas Bange, wie fo gut." Cimarofa will noch gaubern, Paesiello wagt fich nicht, Wenn fie je und bann auch ichaubern, Beigt boch Neigung ihr Geficht. Söber fast um Ropfeslänge. Drängt fich Sandel burchs Gebrange; -

Da theilt ploglich fich die Menge, Und ber Glang wird boppelt Glang: Mozart fommt im Siegesfrang. Und ber Fremdling will entweichen: "Ach, was foll ich unter euch? Als ich ftand bei meines Gleichen, Schien ich bis hierher ju reichen, Aber bier, ben Besten gleich? Wo ich irrte, was ich fehlte, Balb ju rafc, balb grübelnb mablte, Rühn gewagt, ju leicht erlaubt, Sat mir Muth und Krang geraubt." Und der Meister wiegt bas haupt: "Frage bier bie Siegsgefährten, Sie auch trog oft rascher Muth; Doch fein Tabel folgt Berflärten, Und ber lette Schritt auf Erben Macht ben letten Fehler gut. Beifter können ja nicht fünd'gen! Benn's bie Schüler breit verfünd'aen. Nach es ahmen in Gebulb. Ihnen ift, nicht uns die Schulb. Anaben lehrt man Sylben icheiben, Da genügt wohl Meifter Dung: Lernt von Andern Fehler meiben, Großes schaffen, lernt von uns. Denn felbst Gift, an rechter Stelle, Wird ber Seilung frohe Quelle: Rechtes, ohne Mag und Wahl, Beugt verberbenschwangre Qual. Wer auch Richter über bir? Starte Rönige ber Seelen. Laffen wir bom Bolf uns mablen . Doch, gewählt, gebieten wir.

Und das Runftwerk, wie der Glauben, Db man flügelt, was man lehrt, Läßt es fich fein Jota rauben, Sat's burch Wunder fich bewährt. Drum tritt ein, fei nicht beklommen! Bleich ben Beften fei geehrt! Es ist bein, was bu genommen, Und bein Wagen ift bein Berth!" -Ausgesprochen bat ber Meifter, Endlos mächst ber Chor ber Geifter; Um ben Aufgenommnen ber Wird's von Grugenben nicht leer. Shakespeare winkt ihm mit ben Banben, Reigt Lope be Bega ibn, Rlopftod, Dante, Taffo wenden Ihre Blide freundlich bin. -Einer nur fteht noch im Beiten, Wartet, bis die Fluth verrinnt, Rommt jest näber, binkt im Schreiten, Aräftig fonft und bochgefinnt. Byron ift's, ber Feind ber Knechte, Mift ibn jest mit ftolgem Blid, Beut ihm schüttelnd bann bie Rechte, Wirft bas Auge scheu gurud: "Bift bu gern in bem Gebrange? Magft bu gern bei Bielen ftebn? Sieh bort bunkle Buchengange, Lag uns miteinander gehn!"

#### Nachruf.

1.

#### Un Bacharias Berner.

(1823.)

So bist du nicht mehr unter uns? Bift hingegangen, Werner, abzulegen Das unfreiwillig ichaurige Profeß Bei beinen grauen Monchen vom Karmel, Dem heil'gen Berg, bu armer Sohn bes Thals! Was ift die Hora lang, Der Guardian ftreng, Und schredlich ber Bosaunenschall bes Gests! Man fagt, bag, wer fich felbst geschaut im Leben, Die eigene Geftalt, anfichtig, außer fich, Daß ber nicht leben könne fürder mehr Und muffe fterben in ber nächsten Frift. D ungludfel'ge Frucht ber Selbstbeschauung, Du haft bich auch geschaut und bift gestorben: Denn bas nicht, was er ift, nein, was er thut, Das foll ber Mensch erkennen und erwägen, Sonst ift er tobt, fei's auch, bag er noch athme! Nicht auf sich selbst, die eigne Form und Unform, Soll er die Augen heften, wenden feine Gluth, Die Außenwelt ward ihm als lichte Braut, Die mag er fich erfaffen und umarmen Und Rinber zeugen, bag die Welt beftebe! Der Gottheit Blit auch auf ber Geifter Sobom! -

Du, Armer, hast die Ruhe nie gekannt, Dein Streben nahm sie dir, und strebtest doch um Ruhe. Da dir die Milch der Menschheit schmadlos war geworden, Schien balb kein Reiz dir geistig scharf genug; Dem Gleichgewicht entrückt durch eignes Schwanken, Durchliefst du jeden Punkt des großen Hebels Und suchtest nur den Drt, um fest zu stehn: Umsonst! die Ruhe stellt sich ein, sobald man ruhig! Im Sinnenrausch, im Rausch des innern Sinnes, Ward er von dir gesucht und nicht gefunden, Des geist'gen Archimed dog poe nov 500, Der heut und gestern immer gleiche Punkt, Der ew'ge Mittelpunkt. Schlaf' wohl, du Armer, Nun hast du ihn!

2.

#### An Nicolaus Lenau.

(1850.)

So bist du hingegangen, armer Mann, Und bist im wüsten Irrenhaus erblichen, Gehörend so im Ende denn auch an Der Zeit, der du in deinem Lauf geglichen. Bestimmt, ein blühend grüner Ast zu sein An deines Baterlandes Künstlerbaume, Fandst du's zu eng in dem beengten Raume Und, selbst als Baum zu gelten, lud's dich ein. — Also entrückt der vaterländ'schen Erde, Berpslanztest du, was so versprechend schien, Hin, wo im Treibhaus am geheizten Herde Und unter Glas sie bleiche Pssanzen ziehn. Der Triebe Keim blieb deiner Heimat eigen, Nur Laub und Holz, es ward mit dir versetzt,

Ein wenig gohr ber Saft noch in ben 3meigen, Dann ftarb er ab und bu mit ihm gulett! -Daß bu ein Ehrenmann, hat bich getöbtet, Daß du fein Thor, war beines Wahnfinns Grund: Bem Selbsterkenntnig noch die Stirne röthet. Der ftraft fich Lugen felbst mit eignem Mund. Bom Lob getragen und vom Ruhm beschienen. Fandst du dich selbst ju arm für folden Werth, Und ehrlich, fo viel Beifall zu verdienen. Saft später Bildung bu bich jugekehrt. Mit öfterreich'icher alter Treue, Um auszufüllen, was bir noch ju weit, Rahmst bu die Thoren = Beisheit, alt und neue. Rasch auf in beines Ruhmes schwellend Rleib. Und weil dem Liebden gerne nah der Buhle, Der Wind am Stärksten ba, woher er weht, Begabst bu bich in Schwabens Dichterschule. Bo fern ein Meifter feinen Schulern fteht. Dort in ber alten Beimat alter Sparren. Bum Märchen ichon gewordenen, von je, Dem Baterlande ber Genies und Narren. Beil fig, als beiben eigen, die Ibee; -Barft bu von einem Männerfreis umgeben, Die granweis, wie einst König Mithribat, Un Gift gewöhnt fich all ihr ganges Leben, So daß fie nun verdauen jeden Grad. Du aber mit ben unentweibten Rraften. Der fein bu wollteft, was für Jene Scherg, Du trankst bir Tob in jenen Taumelfäften, Bas für ben Ropf bestimmt, es traf bein Berg. Da trat, was bu geflohn in allen Tagen, Die Wirklichkeit bich an, an Inhalt ichwer, Salb felbit fich Ueberheben, halb Bergagen, Stand ftill die Uhr, ber Zeiger wies nicht mehr. -

Und so sei dir ein Lebewohl gesprochen, Ob That und Wollen sich gleich noch so weit, Was dich zerbrach, hat Staaten schon zerbrochen: Dich hob, dich trug und dich verdarb die Zeit.

#### An die Conkunft.

(1826.)

Tonkunft, bich preif' ich vor allen, Böchftes Loos ift bir gefallen, Mus ben Schwesterfünften brei Du die frei'fte, einzig frei. Denn bas Wort, es läßt fich fangen, Deuten läßt fich bie Gestalt; Unter Retten, Riegeln, Stangen Balt fie menschliche Gewalt. Aber du fprichft höhre Sprachen. Die fein Safderchor verfteht, Ungreifbar durch ihre Wachen Behft du, wie ein Cherub geht. Darum preif' ich bich por allen In fo ängstlich schwerer Zeit; Söchftes Loos ift bir gefallen, Dir, und wer fich bir geweiht.

# Chor der Wiener Mufiker beim Berliog - Seft 1846.

Genossen! macht ein ernst Gesicht, Es geht um unfre Ehre; Und können wir das Leichte nicht, Bersuchen wir das Schwere! Sett hoch und höher euch das Ziel, Berspottet alle Schranken; Bon fern gesehn erspart man viel, Bor Allem die Gedanken.

Und fehlt uns etwa das Talent, Genie lacht der Gemeinheit, Drum, Nullen, schaart, so viel ihr konnt, Euch um die fremde Einheit.

Der Sabon ist doch gar zu alt, Bas foll uns solch Gewinsel; Bir malen auch, wie er gemalt, Doch mit dem groben Pinfel.

Und halt fie Mozart noch behert, Sein Reich soll balb verschwinden; Wir benken mit ber Quint und Sext, Bei ihm war's bloß Empfinden.

Beethoven erst hob sich vom Staub, Drum sei er unser Lehrer, Heißt bas: von ba an, wo er taub; So wünschen wir die Hörer.

Nehmt noch das Feldgeschrei zulett Bon Macbeths Zauberschwestern; Das "Foul is fair" heißt übersett: Lobhubeln und verlästern.

#### Frang Schubert.

Schubert heiß ich, Schubert bin ich, Und als solchen geb' ich mich; Was die Besten je geleistet, Ich erkenn' es, ich verehr' es, Aber stets bleibt's außer mir.
Selbst die Kunst, die Kränze windet, Blumen sammelt, wählt und bindet, Ich kann ihr nur Blumen bieten, Sichte sie und — wählet ihr.
Lobt ihr mich — es soll mich freuen, Schmäht ihr mich — ich muß es dulden.
Schubert heiß ich, Schubert bin ich, Mag nicht hindern, kann nicht laden; Geht ihr gern auf meinen Pfaden, Nun wohlan, so folget mir!

#### Jenny Lind.

(1846.)

Sie nennen dich die Nachtigall Mit dürft'gem Bilberraube; — So füß auch beiner Lieder Schall, Doch nenn' ich dich die Taube.

Und bist du Rose, wie du's bist, Sei's denn die Alpenrose, Die, wo sich Schnee und Leben füßt, Aufglüht aus dunklem Moose. Du bist nicht Farbe, bist bas Licht, Das Farben erft verkundet, Das, wenn fein Beig an Fremdem bricht, Die bunte Bracht entzündet.

Und spenden fie des Beifalls Lohn Den Munbern beiner Reble: Bier ift nicht Körper, faum noch Ton, Ach bore beine Seele.

#### Clara Wieck und Beethoven.

F - moll - Sonate.

Ein Bunbermann, ber Welt, bes Lebens fatt, Schloß feine Bauber grollend ein Im festverwahrten, bemantharten Schrein Und warf ben Schlüffel in bas Meer und - ftarb. Die Menschlein müben fich geschäftig ab; Umsonft! fein Sperrzeug löst bas harte Schloß, Und seine Zauber schlafen wie ihr Meister. Ein Schäferfind, am Strand bes Meeres fpielend. Siebt zu der haftig unberufnen Ragd; Sinnvoll, gedankenlos, wie Mädchen find, Senkt fie die weißen Finger in die Fluth Und faßt, und bebt, und hat's. — Es ist ber Schlüssel! Auf fpringt fie, auf, mit höhern Bergensschlägen, Der Schrein blinkt wie aus Augen ihr entgegen, Der Schluffel baft, ber Dedel fliegt. Die Geifter, Sie steigen auf und senken dienend sich Der anmuthreichen, unschuldsvollen Berrin, Die sie, mit weißen Fingern, spielend lenkt. Darüber war nun alle Welt entzudt;

Die Schlosser nur, die ungeschickt Rein Sperrzeug fanden für das harte Schloß, Sie tadelten die Lösung als zu rasch; Ein Grobschmied schloß sich ihrer Meinung an.

### Paganini.

Abagio und Rondo auf ber G-Saite.

Du wärst ein Mörder nicht? Selbstmörder du! Was öffnest du des Busens stilles Haus Und jagst sie aus, die unverhüllte Seele, Und wirfst sie hin, den Gassern eine Lust? Stößst mit dem Dolch nach ihr und triffst; Und klagst und weinst, Und zählst mit Thränen ihre blut'gen Tropfen? Dann aber höhnst du sie und dich, Brichst spottend aus in gellendes Gelächter? Du wärst kein Mörder? Frevler du am Ich Des eignen Leibs, der eignen Seele Mörder! Und auch der meine — doch ich weich' dir aus!

#### Das Urbild und die Abbilder.

Un eine Richt = Dichterin.

(1818.)

Kunstbestissen und unverzagt, Feber und Farben und Stift in den Taschen, Ziehen sie aus in wilder Jagd, Unschuld und Reiz und Natur zu erhaschen.

Digitized by Google

Was er erhascht und was er erringt, Jeber fein fleißig zu Buche bringt, Um in bes Winters Frieren und Härmen Sich an bem köftlichen Labsal zu wärmen.

Wie? Und nur du mehrst nicht ihre Zahl? Schätzest du nicht, wonach Jene geizen? Kann dich Natur und Unschuld nicht reizen? Ober war's hier wie im Bilbersaal?

Alles rennt bort und hascht nach Kopien; Einer nur will sich nicht viel bemühen — "Trägt er im Busen ein Herz von Stahl?" — Nein — er besitzt das Original.

# Wir Künftler, dn und ich vielleicht.

Bir Künstler, du und ich vielleicht, Bir liegen an dem Strand; Bir schwimmen erst, wenn uns erreicht Des Wassers seichter Rand. Benn nun der Schnee in Bergen schmolz, Der Strom die Wehre drängt, Treibt Alles, Kahn und Laub und Holz, Im Schwalle bunt vermengt. Ja wohl am Leichtsten schwimmt daher, Was ganz dem Zug sich giebt, Indeß das Schiff, beladen schwer, Nur langsam vorwärts schiebt.

#### Mein Cenfor.

"Bas ziehst du trübe Gesichter Und bilbest nach innen nur? Du bist doch wahrhaftig ein Dichter —" ""Ei ja, die bose Censur!"" —

Ja wohl die Censur! doch nicht jene, Bon Ohnmacht und Dünkel entstammt, Die, weil sie selbst ohne Zähne, Die kräftige Speise verdammt.

Des Staats und ber Kirche Defensor, Der Thorheit Repergericht; — Im Junern lebt mir ein Censor, Der strenger als jener spricht.

#### Euripides an die Berliner.

(1844.)

Seib ihr so arm in eurem eignen Haus, Daß ihr Geräthe borgt aus fremben Fernen? Spricht das Gefühl nicht eignen Inhalt aus, Wie soll's im fremben sich zu finden Iernen?

Was heut geschehn, preif' ich bem Lieb nicht an, Und Gegenwärt'ges hab' ich nie besungen; Was'ift, ist bem Bedürfniß unterthan, Bergangnes, weil verklärt, ziemt Dichterzungen.

Doch die Empfindung, die dem Liede lauscht, Sie ist von heut und ist mit dir geboren, Wie sich dein Selbst mit keinem andern tauscht, Ist, was du selbst nicht fühlst, für dich verloren. Der Antheil liegt in Sachen, nicht im Wort, Dein Mitleib weden nur verwandte Schmerzen; Erbt auch der Geist durch die Geschlechter fort, Sich selber Grab und Wiege sind die Herzen.

Wenn anders ich in meinen Tagen sang, Als Aeschylos, erreichbar wohl für Keinen, War's, weil ein andres Echo mir erklang Aus meiner Hörer Bruft, als ihm aus seinen.

Und ihr, nach zwei Jahrtausend Zwischenraum, Das Wiberspiel von meines Bolkes Leben, Bollt, was das Wiffen euch verbeutlicht kaum, Dem Mitgefühl als reiche Nahrung geben?

Ehrt ihr mich, wohl, so eignet mich euch an, Füllt eure Abern ftraff mit meinem Blute, Und so gestärkt, thut, wie ich selbst gethan: Erzeugt bas euch Gemäße und das Gute.

Und könnt nicht ihr's, noch denen ihr vertraut, So weint und klagt im härnen Büßerhembe, Nicht daß ihr stolz auf Mitgeborne schaut, Beil ihr euch angeheuchelt habt das Fremde.

Dem aber, der euch deutelt Reu und Alt, Sagt nur: es sei'n die schlechtsten der Insesten, Die ihre Eier, weil sie selbst zu kalt, In fremde Körper auszubrüten legten.

Wer Leben schafft, das seiner Zeit gehört, Bar's auch im Raum und durch die Zeit begränzter, That mehr, als wer zum Sabbath aufbeschwört Die Schatten von Gespenstern für Gespenster.

#### Die lyrische Dichterin.

Wenn dich die Dichtkunst schaffen heißt Und du das Drama mählft, Wenn dich aufs Spos führt der Geist, Und du dem Bolk erzählst:

Bist kaum bu noch als Dichter hier, Es ist nur, was bu schufft, Und jene Geister sind statt dir, Die zauberhaft du rufst.

Doch wenn die Leier an du klingst Und tönst von Gram und Lust, Dann bist du selber, was du singst, Das Lied ist beine Brust.

Nichts fichtbar als nur bu und ich, Nichts hörbar als nur bu, Das Innre ist allein mit sich, Kein Mittler tritt hinzu.

Da aber nimm bich nur in Acht, Daß bu bu felber feift, Daß nicht, was du gethan, gedacht, Als Andern dich erweist.

Sprichst du von tiesem Seelenschmerz, Und warst ein eitler Thor; Bon ew'ger Dauer für dein Herz, Ein Wetterhahn zuvor.

Singst du das Lob der Einsamkeit, Sonst laut im Bolksgewühl; Rennst du die Welt so groß, so weit, Zu eng für dein Gefühl. Sie ist ein schlimmres Schauspielhaus, Als wo man spielt zu Racht: hier lacht man nur den Dichter aus, Dort wird der Mensch verlacht.

# Bei Gelegenheit der Enthüllung von Mozarts Standbild in Salzburg, September 1842.

"Glüdlich ber Menfch, ber frembe Große fühlt Und fie burch Liebe macht zu feiner eignen. Denn groß ju fein, ift Benigen gegönnt, Und wer bem fremben Werth die Bruft verschlieft. Der lebt in einem öben Selbst allein, Ein Darbenber - mohl etma ein Gemeiner. Dem Land auch Seil, das fie gebar, gefäugt Und aufgezogen an ben Mutterbrüften. Denn die Natur gibt nur ber Große Beift, Den Körper bildet an ihr die Umgebung, In der fie allererft ben Tag geschaut, Der Freunde Schaar, ber Mitgebornen Rreis, Die fie mit Blid und Laut querft begrüßt, Mit frommem Sinn bereitet ihr bie Stätte. Für Menschen, nur burd Menschen, wird ber Mensch; Darob auch Mancher, mit ber Hoheit Siegel Bezeichnet von ber Schöpferin Natur, Roch fpat burch irgend eine bofe Marbe, Durch einer Gliedmaß widrig, wildes Buden, Durch Etwas, bas nicht icon, ob ftumm, verfundet, Wie karg ber Boben war, in bem die Pflanze Des barten Dafeins trübe Nahrung fog. Drum find wir ftolz, obgleich bemuthig auch: Denn hier ward er geboren, ben wir feiern! In biefes ichlichten Landes engen Grangen

Scholl ihm zuerst bes Lebens Berold: Ton; Bon biefen Thurmen fcoll ein gläubig Läuten Und lehrt' ihn glauben an die Ahnungen, Die, ohne andre Bürgen, als fich felbft, Und nur bewiefen, weil fie fich gestaltet, Bur Wirklichkeit berherrlichen ben Traum. Bon biefen Bergen jog ber Gottesathem Gewürzt mit Kräutern und mit Blumenduft In feine jugendlich gehobne Bruft. Darum ift er geworben auch, wie fie, Die biefe Berge, feiner Wiege Buter. Mohl gibt es bobre - boch fie bedet Gis, Gewalt'gere - allein bas icheue Leben, Es findet für ben Jugtritt feine Spur Und flieht mit Schaubern die erhabne Bufte. Er aber flomm fo boch, als Leben reicht, Und ftieg fo tief, als Leben blüht und buftet, Und fo ward ihm ber ewig frische Rrang, Den die Natur ihm wand und mit ihm theilet. Richt, was ber Mensch in seinem Dunkel benkt. Bas Gott verforpert in ber Schöpfung bachte, War ihm ber Leitstern seines eblen Thuns. Drum bing er fest an beinen em'gen Ratbieln. Du Auge bes Gemuths: allfühlend Dhr; Und was ben Weg nicht fand burch biefe Pforte. Schien Menichen - Willfur ihm, nicht Gottes Bort, Und blieb entfernt aus feinem lichten Rreise. Rächst Raphael, bem Maler ber Madonnen, Steht er beghalb, ein gleich geschaarter Cherub, Der Ausbrud und ber Suter mabrer Runft. In ber ber Simmel fich vermählt ber Erbe.

Wir aber, die wir dieses Fest begeben, In starrem Erz nachbilbend jenen Mann, Der weich war, wie die Hände einer Mutter, Laßt uns in gleich verwechselndem Berwirren Richt auch des Mannes Sinn und Geist entgehn. Rennt ihr ihn groß? er war es durch die Gränze: Was er gethan, und was er sich versagt, Wiegt gleich schwer in der Wage seines Ruhms; Weil nie er mehr gewollt, als Menschen sollen, Tönt auch ein Maß aus Allem, was er schuf, Und lieber schien er kleiner, als er war, Als sich zum Ungethümen anzuschwellen. Das Reich der Kunst ist eine zweite Welt, Doch wesenhaft und wirklich, wie die erste, Und alles Wirkliche gehorcht dem Maß.

Def seib gebenk, und mahne bieser Tag Die Zeit, die Größres will und Kleinres nur vermag.

## Am Grabe Mozarts, des Sohnes.

(1844.)

So bist du endlich hingegangen, Wohin der Geist dich ewig zog, Und hältst den Großen dort umfangen, Der adlergleich zur Sonne flog.

Daß Reiner boch bein Wirken messe, Der nicht ber Sehnsucht Stachel kennt, Du warst bie trauernde Copresse An beines Baters Monument.

Wovon fo Biele einzig leben, Bas Stolz und Wahn so gerne hört, Des Baters Namen war es eben, Bas beiner Thatfraft Keim zerstört. Begabt, um höher aufzuragen, hielt ein Gebanke beinen Flug; Bas wurbe wohl mein Bater fagen? — Bar, bich zu hemmen, schon genug.

Und war's zu schaffen bir gelungen, Bas manchen Anbern hoch geehrt, Du selbst verwarfst es — kaum gesungen, Als nicht bes Namens Mozart werth.

Nun öffnen sich bem guten Sohne Des großen Baters Arme weit, Er gibt ber Kindestreu' zum Lohne Ein Theilchen ber Unsterblichkeit.

Der Name, dir ein Schmerzgenosse, Er wandelt sich von heut in Glück; Tönt doch von Salzburgs Erzkolosse Ein Echo auch für dich zurück.

Wenn bort die Menge sich versammelt, Ehrfürchtig Schweigen Alle bannt, Wer dann den Namen Mozart stammelt, Hat ja den beinen auch genannt.

## Der dentsche Dichter.

Ein beutscher Dichter ist übel bran, Und boch auch wieder gut, Was plagt sich nicht der arme Mann, Er weiß kaum, wie sich's ruht. Heut ist man objektiv gesinnt, Er ist benn objektiv; Doch morgen ahnt die Welt und minnt, Da seufzt er brunnentief.

Heugnet man ben Gott im All, Er leugnet, was er kann; Horch! Naht bort nicht ein Beter=Schwall? Er schließt sich fingend an.

heut treibt man spanisch, morgen wälsch, Run griechisch, bann Sanskrit, Bis auf sein längst gelerntes Deutsch Lernt er bie Sprachen mit.

Nun wird man radikal. Drauf hin! Ein ga ira zur Hand! Die beutschen Frauen ehren ihn, Wie einst ben sel'gen Sand.

Doch kommt ein hoher Namenstag, Fühlt alle Welt sich weich, Er eilet, was er eilen mag, Und schreibt ein Carmen gleich.

Und treibt er sich nicht rastlos um, Bär's gar die höchste Noth, Fänd' erst ein Uebergang ihn stumm, Er gälte gleich für todt.

Soweit nun hat's der Dichter schlecht, Doch gut auch in soweit, Beil, wenn das Was dem Böbel recht, Er gern das Wie verzeiht.

#### Stabat mater.

(Bon Roffini.)

(1843.)

Run wohl, es ward euch bargebracht, Ihr habt es nicht erkannt: In all ber Tonkunft Zaubermacht, In bes Gefühles Farbenpracht. Ihr wiest es von ber Sand. Ihr jauchztet wenigstens nicht laut, Dag in ber Zeiten Sanb. Der burre Rrauter spärlich trägt, Bon Zweifelsbornen eingehegt, Die Rofe euch entstand, Die bafteht mit gesenktem Saupt, Euch bittenb: "Seht mich an und glaubt! Bergeft für einen Augenblid Euch felbft in bes Genuffes Glüd!" Ihr aber wieset es gurud. Bas lieat baran! Das Werk besteht, Und euer fpater Enkelfohn Rahlt einft bie Schulb bes Baters ichon. Wie ihr für eure Bater ftebt. Die Mozarts Don Juan verschmäht. Den Meifter aber fümmert's nicht. Er fennt die Welt, mich baucht, er fpricht: "Wenn fie mit ben Augen bort. Mit ben Ohren fieht, Mit bem Ropfe fühlt Und bem Gefühle benft. Aft sie nicht werth, daß man sich frankt." Eins aber ging verloren, Gins, Der Unidulb Glud, o Deftreich, bein's!

In Deutschlands kalter Nebelnacht, Bo längst fein Sonnenftrahl mehr lacht, Irrwische leuchten, fauler Dunft,. Mit ber Natur einschlief bie Runft. Lagft bu, Dasen ähnlich, ba Rur Den, ber begre Beiten fab. Ein lauer Sauch ging burch die Luft, Durchwürzt von fleiner Beilden Duft. Die Bäume ftanben froh und frifch, Bon Licht und Schatten ein Gemisch. Und wenn bein Wiffen minder reich. Bas wahr, theilt Gott an Alle gleich. Drum gab's in beinen Thälern Schall, Es klang bas Lieb ber Nachtigall. Indeß an beiner Granze Saum Der heifre Sperling zwitschert taum, Und Bapageien finnentfernt Nachplappern, was fie eingelernt. Allein die Gletscher ichreiten fort. Es wächst bas Eis von Ort zu Ort, Und ber Bebant, ein rauber Nord. Er bläst bich an mit feinem Wort. Bas liegt baran! Das Wort vergebt. Die Runft, der Mensch, die Welt besteht. Doch wenn, nicht mehr wie fonft geneigt, Das Lieb bir, gleich ben Nachbarn; schweigt, Dann bente ftill in bich gekehrt: Sind wir noch, es ju hören, werth? Nahm etwa ber Erfenntniß Baum Richt bem bes Lebens Licht und Raum? Die Bahl icon einmal ichwer fich wies: Sie fostete bas Barabies.

## Den Beitgenoffen.

(1850.)

Euch kann mein Lieb, ich fühl's, nicht mehr gefallen: Es ift zu karg, zu burftig und zu klein, Die ihr so weit in Jedem und in Allem, Faßt euch nicht gern in enge Schranken ein.

Die Außenwelt verführte meine Blide, In der sich Alles rundet und ergänzt, Kein Leeres irgend, nirgends eine Lüde, Und jede Bilbung voll und scharf begränzt.

Das sucht' ich nun im Geiste nachzuahmen, Und da die Kraft mir nicht so reichlich quillt, Wählt' ich bescheiben streng geschloffne Rahmen Für mein dem Leben nachgeschaffnes Bild.

Ihr aber habt ber Wesen Grund ergründet, Die Gottheit selber liegt euch auf der Hand; Wenn ja ihr etwas unbegreiflich findet, Ift's, daß man je es unbegreiflich fand.

Das Schöne, das ein Räthsel uns, den Schwachen, Ihr habt's gelöst mit Minus und mit Plus, Zwar könnt ihr vor der Hand nichts wirklich machen, Doch wist ihr, wie man's machen soll und muß.

So schreitet ihr benn fort im Riesenschritte; Die That selbst, die sonst Denkern nicht gelingt, Habt ihr erfaßt, ob zwar nach Dichters Sitte, Der Handlung nennt und Fabel, was er singt.

Am Baum ber Freiheit habt ihr kuhn gerüttelt, Nur ist er knorrig und bewahrt die Frucht; Doch wenn sie je der Sturm vom Aste schüttelt, Ihr lest sie auf und lobt dran, was gesucht. Für euch nun, die dem Ueberfluß im Schooße, Die ihr versteht der Schöpfung Allmachtruf, Bor denen klar das Kleine und das Große, Ift freilich arm, was ich bescheiden schuf.

Allein bebenkt boch: die Natur ift sparsam, Mit Gleichem, seit dem Anfang, hielt sie Haus, Was allzuviel, nimmt rud sie in Gewahrsam Und gleicht durch Kargheit die Berschwendung aus.

Auf jebe Zeit von Recen und Herven Folgt eine andre, die, wie andre, klein, Und die Giganten, die dem Himmel drohen, Sie schrumpfen auf das Maß der Menschen ein.

So folgt, die Form, die euch erzeugt, gebrochen, Ein Enkelvolk, das sich um euch bewegt Wie um fossile, starre Mammuthsknochen Bon Thieren, wie die Welt sie nicht mehr trägt.

Ein Bolk, bas, wie's gewöhnlich bei ben Schwachen, Die nur, was ift, als wirklich sprechen an, Sich etwa gar erfrecht, euch auszulachen, Als ob ihr viel geprahlt und nichts gethan.

Das euern Fortschritt selber macht zum Spiele Und fragt: ob ihr auf Reisen nicht gelernt? Ein Fortschritt sei, was näher bringt bem Ziele, Zu viel sei, wie zu wenig, gleich entfernt.

Wenn sich entschuld'gen eurer Dichtung Jünger: Rur Uebergang sei jetige Zeit und Frist, Euch gelten läßt als einer Zukunft Dünger, Doch nicht für Rosen hält, was boch nur Mist; Wenn dann die Sonne, deren Licht euch blendet, Den Kreis erleuchtet, den der Mensch bewohnt, Wenn sie von Neuem Wärmestrahlen sendet Und rückstrahlt vom Gefühle, das ihr Mond:

Dann kommt die Zeit der Selbstbeschränkung wieder, Die Gräber, die ihr grubt, sie öffnen sich, Für eure Enkel dicht' ich meine Lieder, Die klein wie eure Läter und wie ich.

## Die tragische Muse.

Bor Bollendung des Trauerfpiels Medea gedichtet.

Halt ein, Unselige! Halt ein! Wohin verlockst du mich? Ueber Berge bin ich geklommen, Durch Schlünde bir gefolgt; Kein Pfad ist, wo ich trete, keine Spur, Fern herauf tönt der Menschen Stimme, Tönt der Heerden fröhliches Geläut Und des Waldbachs Rauschen; Ringsum Klippen, wolkennahe Klippen, Ueber mir Duft und Nebel, Lügend Gestalten!

Was willst bu? Steh und rede! — An beiner Seite ein Weib, Gräulichen Anblicks: Schwarz flattern die Haare, Schwarz funkeln die Augen, Schwarz das Gewand — Blut! Blut an ihrem Gewande, An bem Dolch, ben sie zückt! Zwei Kinder todt zu ihren Füßen, Und ein Greis und ein Jüngling, Im Todeskampf verzerrend Berwandte, ähnliche Züge; Um die Schultern aber glänzt es — Ein Bließ — ein goldstrahlendes Bließ! — Medea! —

Hebe bich hinweg, Entsetzliche! — Kinder=, Bruder=, Batermörderin!

Bas ist mir gemein mit bir?

Den Bater hab' ich kindlich geehrt,

Und als die Mutter starb,
Floßen fromme Thränen
Ihr nach ins unerwünschte Grab. —

Bas hab' ich gemein mit dir?

Mir schaubert. Geh! —

Und auch du, die mich hergelockt Durch die Leier in deinem Arm Und den Kranz, den du trägst Bon immergrünem Laub, das mich lockt, Hebe dich weg und laß mich, Daß ich, den Rückweg suchend, Heimkehre zu den Meinen.

Aber du schaust mich an? Mit dem Auge, streng zugleich und innig, Mit dem Seelen bindenden Blick, Der schon dem keimenden Knaben Das Spielzeug wand aus den Händen Und, ablodend vom Kreis der Gefährten, Erillparzer, Berte. 1.

Digitized by Google

In einsiedlerische Still' ihn bannend, Das Geschick ber Rönige Und der Welt ungelöste, ewige Rathsel 3hm gab jum ahnungsvollen, ernsten Spiel: Du schauft mich an, und willft nicht gebn? Bintft mir, ju folgen bir und ber Gefährtin, Mebeen mit bem gräßlichen Blid? Du nimmft ben Rrang vom buftenben Saar Und feteft ihn aufs Saupt ber Entfetlichen? Mir ben Schmud, ben lohnenben Schmud! -Du lächelft und winkft? Folgen foll ich, bann fei gewährt? -Mein Wesen bat fein Schild gen folche Waffen, Sie haften, beine Bfeile, in ber Bruft! Vollenbet fei, was begonnen! Winke nicht mehr, bu haft mich gewonnen! Beh voran, ich folge bir!

#### Bretterwelt.

Komm, Muse, her, du sollst mir vor das Bolk! Mit diesen Stricken bind' ich deine Arme, Die Glocke, einst der Kuh, die reichlich molk, Rust zu Gericht, ob dein sich Gott erbarme? Den Helm von Pappe set ich dir auß Haupt, Ein hölzern Schwert wankt, wo die Hüsten schwellen, Und daß dein Fuß sich nicht zu viel erlaubt, Nimm noch von Blech die engen Knöchelschellen. Auch in dem Umkreis hab' mir sorglich Acht! Der Baum hier wankt, kann nicht zur Stütze taugen, Dort die Versenkung führt in Abgrunds Nacht, Und doch, vor Lichtglanz, hüll' ich deine Augen; Den Mund allein nur will ich frei bir geben, Den brauch', wie bu's vermagft, wie bir bekannt; Bas fonft noch rührt und überzeugt im Leben, Ift ftreng aus biefer zweiten Welt verbannt. Wie die Mufik nicht Formen gibt, nur Tone, Der Maler Tone nicht, nur Formen malt, Lebt hier im burren Wort allein bas Schone, Bon Bohlklang nicht ergangt, noch von Gestalt. Run aber lag und erft noch Jene ichauen, Die bas Geschick ju Richtern uns gesett, Der Borhang ward jum Glud von art'gen Rlauen, Bu eigner Ausficht, ftellenweis gerfett. Du staunst, nicht wahr? und fannst es faum erwarten? Ein Anblid bunt und reich, bergan, thalab. Glaubst bu bich nicht versett in jenen Garten, Dem man von Brunn ben ichonen Ramen gab? 1 Bier bas Parterre, voll Rofen, Tulpen, Melfen, 3war leeres Gras bazwischen auch genug; Die Site macht bie Säupter sichtlich welfen. Doch blühn fie auf, besprengt fie erft bein Rrug. Und weit im Umfreis die geschlofnen Fallen, Des Gartens Schmud, genannt: Menagerie, Des Städters Luft vor Jebem und vor Allen; Beset mit edlem, schwerbezahltem Bieh. Sa, wie fie prangen, wie fie grinfen, ichnauben, Mit Fleisch genährt zum Theil, zum Theil mit Mas, 3mar pflegen fie nicht mehr, wie fonft, zu rauben, Doch was fie längst geraubt, ift jest ihr Fraß. Der Löwe bort mit etwas fahlen Mähnen, Dem, mas uns groß, ein ftolzer Beitvertreib, Ein halbes Bolf verschlingt fein fleinftes Gahnen,

Digitized by Google

<sup>1</sup> Das taiferliche Lufifolog Schonbrunn bei Wien, beffen schonfter Theil Parterre heißt, in einem Seitentheile befindet fich die Menagerie. R. B.

Ihm ftebt tein Mann, bir borcht er, weil ein Beib. Der Gisbar nebenan, bor bem fein Saumen, Wie burr und alt, doch immer noch in Brunft, 3mei Barter frag er icon in biefen Raumen, Doch hat man ihm die Bahne jest geftumpft. Das Bebra ichau, ben Leib geschmudt mit Banbern, Man fennt ben Stamm trot ber gegierten Bruft, Bier bas Rameel aus muften Steppenlandern, Das schleppt und trägt und bem die Dürre Luft; -Dort die Spane, bie mit leisem Winfeln Im Dunkeln anzeigt, mas fie ftill erlauscht, hier Thiere, die das Mundhaar formt zu Binfeln, Und andre glatt, die Baden nur bebauscht. Die Löffelgans, vielmehr ber Gansrich felber, Den Schnabel nur zeigt bir fein plattes Saupt. Er schlingt die Nahrung gang. Sier Lämmer, Ralber Bon feltner Art und theurer, als man glaubt. Rulett ber Baschbar noch, er, ber vor allen Den Frag als Rüchenmeifter felbft fich focht. Er maicht und maicht und lagt fich's erft gefallen, Wenn er den letten Saft ber Fasern ausgepocht. Nach weiter oben lag und nicht mehr bliden, Ein Schwindel brobt. Die höchsten Bipfel find's, Die, leicht erregt, verneinen ober niden, Je nach bes Bufalls Laune und bes Winds. -Die alle nun find unfres Bertes Richter, Bezeichnend es mit ichwarg, mit rothem Stric. Das Urtheil sprechen fie bem armen Dichter Und auch - fie ahnen's ewig nimmer - fich. Sie find, wie überall, feit Bergen ichlugen Und ber Berftand Gebanken knupft und trennt, -In Awei getheilt: die Thoren und die Klugen. Rur freilich rubt auf erstern ber Accent. Die Thoren - ei, was mehr? - find eben Thoren.

Rur, fonft beschränft, fühlt hier der Troß fich frei; Den armen Beift im Alten matt verloren, Strebt Jeber haft'gen Drangs nach Dem, was neu. Den tobten Sumpf im Innern ihrer Befen Bunicht Reber burch bie Dichtung aufgerührt, Sie fühlen nur, wenn fie bom Fühlen lefen, Das Leben lebend, bas ein Andrer führt. Wie fich ber hund an bich brangt, also Jene; Du follft ihm flopfen feines Rudens Grat; Rlopfft bu ju ftart, so weist er bir bie Bahne, Bu schwach, so weiß er kaum, wie man ibm that. Die follft bu, nicht ber Welt, nein, fich entreißen: Sich sucht und flieht ein Jeber eifrig gleich. Und willft bu ihm mit Jug ein Dichter beißen, Sei unerhört, ein Bunber, jeber Streich. Indeß bie Klugen — und bas find bie Schurken, Bon Schlechtigkeit bis jum Berftand gebeigt -Nach Wirklichem verlangt, gewürzt mit Gurfen, Mit Senf, und was noch sonst ben hunger reizt. Die wollen fich, fich felbst lebend'gen Leibes; Beift bas: wie etwa fie fich einft gebacht, Ch Welt und Gier, Die Buth bes Beitvertreibes. Sie um ben Abel ihres Seins gebracht. Die mußt bu nun vor allen reigen fonnen, Denn, wiffe nur, fie find etwas gerftreut. Sie wollen gern uns ihren Abend gönnen, Doch wieberkaun fie ein geschäftig Beut. Der Gine gablt im Sad bie Grofchen, Gulben, Des ichnöben Buchers ichandlichen Gewinnft, Der Nachbar hört's und benft mit Schred ber Schulben. Die morgen fällig, lange nicht verzinst. Der hat den Feind und Der den Freund verrathen, Der Seele Schat verfauft für bofes Gelb; Der fieht im Beift bie Gattin andrer Gatten,

Die beut gestrauchelt und wohl morgen fällt. Dort Giner äugelt auf ber Freude Töchter, Rächst an ein Dichter obne Breis und Dank, Der, felber ichlecht, die Undern wünschte ichlechter, Ein Licht, bas leuchtet, wenn die Sonne fank. — Bier grinst ber Spott, ber Affe bes Berftanbes, Sier gahnt die Brofg, die fich felbst genug, Dort Reid und Sag, lammichurigen Gewandes, Der Groll, ber feinen Burf feit Monden trua -: Bor biefe follen wir mit unfern Spielen. Bas ichauberft bu jurud und ichlägft bie Bruft? Und mare Tod im Grauen, bas wir fühlen, Es ift ein heilig Amt! - ich foll, bu mußt! -Auch wiffe nur: bie Schlimmften von ben Schlimmen, Wie hart ihr Frost, wie fern fie ber Natur, Im Beimlichtiefften blieb ein Fünkten glimmen. Mit Qualm bebedt und falter Afche nur. Erreichst du bas mit beines Athems Weben. Dann fprüht's und fniftert's, und ein glammchen blinkt, 3mar bläulich schwach, bem Muge kaum zu feben. Doch warmt's ben Bulsschlag, wie er steigt und finkt. Um Arme feines Nachbarn im Gedränge Fühlt Jeber die gesteigert fremde Gluth, Und über fie fommt bas Gefühl ber Menge. In bem ber Mensch verzehnfacht, schlimm wie gut. Der weiß, er theilt im Blide mit fein Wiffen. Der Fühlende im Athem fein Gefühl, Bas Gingeln war, ift feinem Selbft entriffen, Bahlt nur als Woge, schwindend im Gewühl. Dann find fie bein. — Darum vom Aug' die Wolke! — Dann sprechen wir ju Dem und Diesem nicht. Dann fprechen wir jum Menschengeift, jum Bolfe. Und die find's werth, bag man mit ihnen fpricht.

# Sinngedichte und Spigramme.

(Bur Aefthetik, Literaturgeschichte und Philosophie.)

Weil die Welt ein Munder ift, Gibt's eine Boefie; ' Bas ihr nach seinen Gründen wißt, Neicht an ein Dasein nie.

> Was ächte Poesie So hoch vor Allem stellt: Sie ist ber ganze Mensch Und auch die ganze Welt.

## Erklärung.

Fragt ihr mich, was das Schöne sei? Seht. zu, ob ich's verfehle. Ein Gleichniß beut die Liebe mir: Es geht vom Körper aus, gleich ihr, Und endigt in der Seele.

### Künftlerische Form.

Wenn des Kindes Organe fertig sind, Weht der Geist sie an, wie Luft und Wind, Das Umgekehrte ginge freilich geschwind, Doch aus dem Geist macht man kein Kind.

## Begabung.

Bildung ist das Gleichgewicht, Takent ist ein Uebergewicht, Der Schwerpunkt nach Einer Richtung In Thätigkeit und Dichtung.

## Formenwechsel.

Der erste Stoff kommt aus Gottes Hand, Draus spinnt seine Fäben ber Verstand; Doch soll bas Gespinnst bir Rugen geben, Muß neu bas Gemüth es zum Stoffe weben.

## Reflexion.

Das Denken ist nicht ber Empsindung geschenkt; Es wirkt als gestaltende Macht, Richt, was der Dichter beim Dichten denkt, Nein, was er von jeher gedacht. 1.

Die eine Borschrift nenn' ich, burch die du alle erfüllft: Habe Talent, mein Lieber, und schreibe, was du willft.

2.

Willst bu noch bazu bie guten Autoren lesen, So brauchst bu nicht zu erfinden, was lange vor bir gewesen.

Bom Himmel träuft herab bes Landmanns Segen, Doch tränkt den Boden auch bes Landmanns Schweiß, Ist das Talent der gottgesandte Regen, Ist, was die Frucht gibt, immer nur der Fleiß.

### Aefthetiker.

Nach Gründen suchen ist eure Schwäche, Die Kunft lebt im Bollen und im Bunten; Der Grund ist auch eine Oberfläche, Nur nach unten.

Ihr theilt euren Garten streng in Beete, Seht zu, bag man sie fleißig jate, Und kummert euch nicht in eurem Sinn, Wenn schließlich boch nichts wächst barin. Falsche Ansicht und Selbstüberschätzen Muß die Begabung ins Tollhaus versetzen.

Einfälle sind keine Gebanken, Der Gebanke kennt die Schranken, Der Einfall setzt sich drüber weg Und kommt in der Ausführung nicht vom Fleck.

Durchforscht ben Boben, sucht und grabt, Bringt Wachsthum auf Mechanik, Wenn ihr dann keine Blumen habt, Habt ihr doch eine Botanik.

Sie find ber höchsten Ibeen voll, Zum Staunen oder zum Lachen; Ein Jeber weiß, wie man's machen soll, Doch Keiner kann es machen.

Die Kritifer, will sagen, die neuen, Bergleich' ich den Papageien:
Sie haben drei oder vier Worte, Die wiederholen sie an jedem Orte; Romantisch, klassisch und modern, Scheint schon ein Urtheil diesen Herrn, Und sie übersehen in stolzem Muth Die wahren Gattungen: schlecht und gut.

Tadeln ift leicht, wie ihr wohl wißt, Und höchst bequemlich; Doch Eins gibt's, was noch leichter ist: Nachbeten nämlich.

# Die neuen Deutschen.

Db ihr weiter gebracht die Poesie? — Die Frage ist etwas verwickelt, Erweitert habt ihr wirklich sie, Da ihr die Prosa dran gestückelt.

## Die Kunft.

Man hört vom Fortschritt ber neuen Zeit, Sie ist auch vom alten Wege weit; Doch wird es vom Verfolg abhangen, Sonst wär' sie vielleicht nur seitwärts gegangen.

Das Denken sucht sich nach Außen Raum, Im Fühlen sind wir baheim, Und all unseres Wissens stolzer Baum hat im Herzen ben fruchtbaren Keim.

Der Dilettant freut sich zu Haus An seinem eigenen Geklimper; Doch geht seine Kunst in die Welt hinaus, Berklärt er sich jum Stumper.

### Spekulation.

Ihr, meine Freunde vom beutschen Land, habt einen burchbringenden Verstand; Er burchbringt bas Wahre in all seiner Weite Und — kommt heraus auf ber andern Seite.

Den Himmel hatte bas Talent hienieben schon auf Erben, Könnt' zehen Jahr nach seinem Tod es erst geboren werben.

Glüdlich ber Künstler, ber Bilbung hat, Mit einer Klausel inbessen: Wenn es kommt zur schaffenden That, Muß er auf seine Bilbung vergessen.

Den Fortschritt ber Kriegskunft neuerer Zeit Uhmt nach bie Boefie: Die Stärke unseres poetischen Heers Befteht aus — Infanterie.

Schreib etwa nicht etwas, schreib über, Schreib über etwas, mein Lieber, Um sich über Andere zu sehn, Die etwas zu machen verstehn. Laßt mich mit eurem Publikum Und euren gebildeten Leuten, Sonst waren nur immer die Dummen dumm, Jett find es auch die Gescheuten.

> Es lebe ber beutsche Geift! Als Geift unsichtbar meist, Kommt endlich er zur Erscheinung, Tritt stolz er auf als — Meinung.

Es will jest neu sein jeder Tropf Und kann nichts finden, trop allen Geschreies: Da stellt er das Alte auf den Kopf Und hat so was Neues.

Der Fehler der Deutschen ist immer gewesen, Wie rühmlich man sie sonst auch nennt, Daß sie versuchen, da zu lesen, Wo man noch kaum den Buchstab kennt.

Laßt mir boch bas Wunderbare, Es haben's vor mir schon Manche geehrt! "Doch ist bas Menschliche allein bas wahre," Wahr, aber nicht ber Mühe werth. Das Schickfal war nur für die Griechen wahr? Warum aber, driftliche Leute, Wenn wahr es allein für Jene war, Erschüttert Debip euch noch heute?

Unfre Aesthetiker und Dramaturgen Gleichen ebenso vielen Lykurgen, Die uns Deutsche, die gemüthlich schwachen, Zu Spartanern möchten machen.

Die Poesie und die Theologie Sind eben Beibe Phantasie; Nur die eine erfindet ihre Gestalten, Die andre spielt mit den vorhandenen alten.

So lang die Joeen geordnet und stät, Zeugt von Kraft wohl die Originalität; Doch sind sie einmal gestört und im Fluß, Ist originell jeder Hasensuß.

# Kunftgeheimniß.

Ob der Schritt der richt'ge sei, Wenn's nur paßt und packt, Auf dem Tanzsaal, im Geschäft Lob' ich mir den Takt.

## Syftematik.

Der Leichtfinn in ber Kunft bleibt schäblich immer, Schwerfälligkeit jedoch ist noch viel schlimmer.

## Genealogisch.

Der Pebantismus und die Phantasie Bergingen sich, ich weiß nicht wie, Und zeugten Mischlingskinder, die Als Pflanzer sie nach Deutschland sandten, Die sonst im Weltall unbekannten: Phantastischen Bedanten.

#### Literatoren.

Ein Buch ist ein gar schönes Ding, Ein Gelehrter ist noch viel werther; Doch beibe vereinigt, wiegen gering, Das Ganze beißt: Buchgelehrter.

#### Kritiker.

1.

Beil eure Kenntniß schwach und klein, Braucht ihr darum nicht zu schweigen, Ihr könnt zwar keine Richter sein, Doch seid ihr wenigstens Zeugen.

2.

Die Dichtkunst, sagt man oft und sagt es laut, Sie sei ein treuer Spiegel alles Lebens: Drum wenn ein Affe in bas Dichtwerk schaut, Sieht er nach einem Sokrates vergebens.

Da die Deutschen noch bescheiben nach alter Weise, Sagt' ich gern ein Wort zu ihrem Breise; Run aber, da fie sich selber loben, Fühl' ich mich fürder der Müh enthoben.

Nachahmer schilt das Ausland uns Und gibt uns spöttisch harte Namen. Auf! Ahmen wir den Briten nach: Bon nun an nicht mehr nachzuahmen.

Als ihr mit Sinn schriebt, mit Verstand und Takt, Erkannte man die Muster schnell; Kaum aber völlig abgeschmackt, Wart ihr auch originell.

Ist ber Berstand boch ewig Eins In Allen, die da sind und die je wurden; Doch Gigenthümlichkeit hat breiten Plat Im ganz Berkehrten und Absurden.

## Phantasterei.

Die Deutschen hätten feine Phantasie? Ein Sat, ber fich felber gerftort. Die Deutschen haben überall fie. Bo fie nicht hingebort.

Bollt auch, ihr auten alten Deutschen. Euch mit ber Vorzeit Großen schmeicheln; Doch, wie laut ihr es verfucht, Eure Giden trugen Gideln. Bellas' Bäume gaben Frucht.

# Die Klassiker.

Früh war euch ber Grieche ju Sanden, Nebst Dem, was ber Römer spricht, Ihr last fie, eh ihr fie verftanben, Seit ihr fie verftundet, nicht.

# Philosophische Gedichte.

Diefes Suchen und Zweifeln und Schwanken, Bo nichts als bes Strebens Dünkel flar: 3ch hatte auch so hohe Gedanken. Als ich noch ein Knabe war.

## Die junge Poefie.

Weil neu die Zeit, sei neu der Aufschwung des Gedichts, Berneint, bejaht, hör' ich es lauten Schalles; Was Wunder? Neu ist dem Pedanten nichts, Dem Dummkopf aber Alles.

> Frag' ich, was wirksam übrig blieb Der beutschen Literatur, So stehen zwei zu oberst an: Skandal und Karikatur. Kein Wunder! Wo sich bein Reiz verlor, O heilige Ratur!

Wie soll ein Sänger da gebeihen, Bo Alles lärmt und Alles spricht, Man hört vor dem verworrnen Schreien Sein eignes Wort ja selber nicht.

Der Rabikalismus ber Politik Bieht sich allgemach zurück; Hoffen wir auch bem theologischen, Dem spekulativ philosophischen, Dem musikalisch ästhetischen, Dem talentlos poetischen Ein gleiches Geschick, Bu aller Lebenden Glück.

## Tendeng - Poefie.

Das Mittel ist probat für Alt und Jung. Nur blieb es fremd ben schöpferischen Meistern: Beim Mangel eigener Begeisterung Sich aus ber allgemeinen zu begeistern.

Freiheitsverse herzubeten, Scheint Gedicht mir im Gedicht, Denn die Freiheit braucht Musketen, Arme, aber Füße nicht.

Wollt ihr die Freiheitsgluth kuriren, Die sieberhaft in unsern Dichtern brennt, Braucht ihr nicht Mittel lang erst zu probiren, Gebt ihnen eins, es hilft gewiß: Talent.

### Warnung.

Bleib nur der alten Kunst getreu, Sie ist zu allen Zeiten Eine, Wer sich unter die volksthümlichen mischt, Den fressen die patriotischen Schweine.

Es gabe kein verkanntes Genie? In unserer Zeit zum Wenigsten nie? Betrachte bich selber, wenn's beliebt, So lang's gepriesene Dummköpfe gibt, Gibt's auch verkanntes Genie.

## Die Ritter vom Geifte.

Ihr glaubt euch Ritter vom Geiste, Bie ist die Fronie so bitter: Eure Ritter haben nichts vom Geiste, Und eure Geister nichts vom Ritter.

Nennt sich modern das Lumpenpack, Die dichtende Kanaille: Betracht' ich meinen neuen Frack Mit seiner langen Taille Und seh' im Geist der Mode Sturz, In nicht gar weiter Ferne, Trägt wieder man die Taille kurz, Wo bleibt da das Moderne?

## Der radikale Dichter.

Wer Liebe fingt und Wein, Mag immer Weiberfeind und Wassertrinker sein, Wer singt, was Allen nützt und Keinen kränkt, Dem sei die Ueberzeugung vornherein geschenkt. Doch wer, was zweiselhaft, ob Glück es bringt, ob Schmerzen,

Der ist ein Schuft, fühlt, was er fingt, er nicht im eignen Herzen.

Kunftliebe ohne Kunftsinn Bringt bei Fürsten wenig Gewinn, Sie öffnet Kunstschwätzern ihr Ohr, Und die Kunst bleibt einsam wie zuvor.

## Cherfites.

(Frei nach Homer.)

Du Hundsgesicht mit einer Hasenseele! Bas klammerst du dich an der Fürsten Rock, Ob auch das Wort an dir sein Ziel versehle, Der Herrscherstab, bedenk, dient auch als Stock.

Die Aesthetik vor Allem verpon' ich, Sie spielt ein gefährliches Spiel: Die gute nütt sehr wenig, Die schlechte schadet sehr viel.

## Difchers Aefthetik.

1.

Wer sich beinem System vertraut, Wird bald sich ohne Obdach wissen: Während du bein brittes Stockwerk gebaut, Hat man die zwei untern abgerissen.

2.

Du trittst ruhig ber Kritik entgegen, So unangreifbar ift noch Keiner gewesen: Wer bich nicht gelesen, kann bich nicht wiberlegen, Wer bich widerlegen könnte, kann bich nicht lesen.

## Sprachforschung.

Philosophie und Boefie, Berschlagen vom Wind der Emphatik, Sie find gestrandet, ich weiß nicht wie, Auf der Sandbank der Grammatik.

## Menzel.

Die Gränzen alles Wissens schier Umwandelt er, der Eine, Umwandelt hat er alle sie, Betreten aber keine.

## Der Polyhiftor.

(Allenfalls von Professor Gervinus zu gebrauchen.) Bon Jedem etwas und vom Ganzen nichts, Galt einst als Tabel voll Gewichts; Heut gilt in unsrer Zeit des Lichts: Bom Ganzen etwas und von Jedem nichts.

# poefie der Wirklichkeit.

Ihr habt die Romantik überwunden, Nur daß in dem blutigen Krieg Der theuer erkaufte Sieg Die besten Truppen aufgerieben, So daß nichts als Lumpe übrig geblieben. Doch wißt ihr auch, was Romantit heißt? Mustert die Muster in eurem Geist, Romantit weicht von der Dichtkunst nie, Sie ist ihre Mutter: die Phantasie.

Romantisch waren schon die Alten, Sahn überall der Götter, des Schicksals Walten; Doch weil das Wunder schon nah ihrem Leben, That's Noth nicht, sich drum erst Mühe zu geben.

Ihr sprecht mir von eurer Literatur, So nennt einen Schat mir, ein Spargut nur; Ihr aber lest heut, was ihr gestern geschrieben, Wo find benn die Zinsen des Stammguts geblieben?

Und sagt ihr, es bilbe in Dem, was neu, Das Alte sich fort, wie im Küchlein das Ei: Schlecht dünkt mich, wer nützt nur zu jeder Frist Durch Das, was er sagt, nicht durch Das, was er ist.

#### Soll und Saben.

Daß die Poesie Arbeit, Ist leider eine Wahrheit; Doch daß die Arbeit Poesie, Glaub' ich nun und nie.

## Poefie der Arbeit.

Die Arbeit ist etwa auch poetisch, Bir wollen ba nicht streiten lang, Doch ist die Wahrheit antithetisch, Denn poetischer noch ist ber Müssiggang.

Fahrt ihr im wirklich Wahren fort, Steht ihr mit Iffland an Einem Ort, Wohl gar, phantasielos und ohne Gefühl, Erhebt sich Gottscheb vom Sterbepfühl.

#### Die neue Literatur.

Weil sie mit Werken schwanger sind, Sehn fruchtbar sich die Thoren, Die Mutter zählt erst bann ein Kind, Wenn lebend sie's geboren.

Ben setzen wir an Goethe's Statt Zum geistigen Imperator? Beiß nicht, wer die meisten Stimmen hat: Grammatikus ober Compilator.

#### Xenien.

(Bom Jahr 1818.)

Fouqué.

Freundlich sei mir gegrüßt, polarischer Feuerlander, Immer reizend und neu, singend bein alt Bescherah!

#### Tied.

Dir auch tone mein Gruß, bu herrlicher Maler-Torso: Bruft und Auge, wie schon! Weh ob ber fehlenben Sand!

#### Goetbe.

Sage, was stört beine Ruh, o Schatten bes göttlichen Goethe, Daß bu neblicht und kalt wallst um bein eigenes Grab?

#### Der Berfaffer der Ahnfran.

Gleich bem schaffenden Geift kannst bu bligen und bonnern und regnen, Aber erquickt, wie seins, auch bein Gewitter die Flur?

#### Die Altbeutiden.

Herrlich nehmt ihr euch aus in ber Ahnen blanken Gewaffen, Kräftig stehet ihr ba, aber nun schreitet einmal.

#### Die Rritifer Gebrüder Schlegel.

Fladernd erscheint ihr im Sturm, ihr schimmernden Dioskuren, Doch nur sich selbst zeigt das Licht, leider! und nicht auch den Weg.

#### Jean Baul.

D, wie so gerne, Jean Baul! pflud' ich beine herrlichen Früchte, Hab' ich gludlich ben Zaun blühender Geden paffirt.

#### Shiller.

Wohl erblidt' er's vom Berg und kannt' es, das Land der Verheißung, Doch da er's siegend betrat, nahm ihn ein zürnender Gott.

#### An die Rrititer.

Regellos scheltet ihr mich, weil mein Werk in die Regel nicht passet; Aber versucht es! Bielleicht passet die Regel ins Werk.

#### Müllner.

Einmal gewährte ber Gott; jest willst bu's selber ertropen? Benn er gleich Harfner sich nennt, Harfe vielmehr ist ber Mensch.

#### Leffing.

Tapferer Winkelried! du bahntest den Deinen die Gasse, Dein ist, Starker, der Sieg! hast du ihn gleich nicht gesehn.

## Volkspoesie.

Wenn unfre Zeit keine Dichter zählt, Bermag das nicht uns einzuschüchtern, Damit es uns nie an Poeten fehlt, Erheben wir das Bolk zu Dichtern.

#### Hibelungenlied.

Ob nun das Nibelungenlied Ein episch wirkliches Gedicht? Man hört zwar Alles, was geschieht, Allein man sieht es nicht.

Mit Mittelhochbeutsch und Bolkspoesie Beiß ich fürwahr nichts zu machen. Ber trinkt auch, so lang es Brunnen gibt, Aus Begspur gern und Lachen?

Und fragst bu mich, wo ber Brunnen sei; haft bu homer nicht gelesen? Fällt dir der große Brite nicht bei, Bas Spanien und Bälschland gewesen?

Dort lösche beinen brennenden Durst, Dort aus bem Bollen bich lete. Der Pöbel erzeugt bas Schöne nicht, Roch gibt er bem Schönen Gesetze.

Die Bolkspoesie, die eure Jünger Lobpreisen mit so viel Emphatik, Steht gleich mit der Bolks-Mathematik, Die eben nichts als die zehen Finger.

# Aefthetik der Eitelkeit.

Warum euch das Mittel-Hochdeutsch so werth? — Rommt gleich der Grund mir entgegen: Indem ihr das Kinder-Gestammel ehrt, Fühlt ihr zugleich euch überlegen.

Fft's boch mit Shakespeare viel anders nicht, Nur halb gilt das seine, das wahre, — Ihr schätzt ihn beleuchtet von eurem Licht, Im Reslex eurer Kommentare.

# Uhlands Volkslieder.

Was führst du selber Mörtel und Sand? Bu höhern Werken berufen und schönern. Wer bauen kann, bau' auf eigene Hand, Und lasse ben Karren ben Tagelöhnern.

# Ludwig Tieck.

Er steht am Gestade ber Poesie Und schaut, wie sie schäumt durch die Riffe; Er schaut, bis ihm schwindelnd zu Kopfe steigt, Sie stehe, er selbst aber schiffe.

# Shakespeare an seine Ausleger.

Wie Alles sich bir zur Absicht eint, Du scheinst in meiner Brust zu lesen, So hätt' ich's allerdings gemeint, Wenn ich Ludwig Tieck gewesen. Shakespeare braucht keine Bertheibigungs: Waffen, Er bedt sich wie Gott burch Bilber und Schaffen, Und kannst bu's in bir wieberholen nicht, Man zergliebert kein Leben und kein Gebicht.

#### Immermann.

Du guter Schütze, scharf und kühn, Dein Pfeil fliegt überwärts, Der Kopf ist ein bedenklich Ziel, Halt niedriger — aufs Herz.

# Pfizers Vergleichung von Uhland und Rückert.

Wie ähnlich Beibe, zeigt er wohlgesinnt, Und gleichen Beifalls in die Hände klopft er. — Und find auch ähnlich, wie zwei Adler find, Ein lebender, ei, und ein ausgestopfter.

#### A. 6.

Willft seinen Werth bu schilbern, Bezeichnen sein Gebicht: Er weiß ganz wohl zu bilbern, Allein zu bilben nicht.

# Uhland.

Als rud zum himmel nahm ben Lauf Die beutsche Poesie, Hob Uhland ihren Mantel auf Und spricht aus Gott wie sie.

# Goethe.

Und ob er mitunter kangleihaft spricht, Ja, Tinten und Farben erblassen, Die Großen ber Zeiten sterben nicht, Das Altern ist keinem erlassen.

Doch ahmst bu ihm nach, bu junges Volk, So laß vor Allem bir sagen: Der Schlafrock steht nur Denen wohl, Die früher ben Harnisch getragen.

# Goethe und Reftners Briefwechsel.

Nun endlich seib ihr boch im Klaren; Ihr steht auf bem Boben bes wirklich Wahren; Es hat thatsächlich eine Lotte gegeben, Ihr Nachtsamisol ist gemalt nach bem Leben, Wenn wir vom kleinen Roynäschen lasen, Satten die Kinder wirklich schmutzige Nasen, Und der Gatte, gestorben seit manchem Jahr, War fürstlich hannöbrischer Archivar; Nur hätten wir's noch viel ächter genossen, Hätte sich Goethe auch wirklich erschossen.

# Goethe.

Er war nicht kalt, wie ihr wohl meint, Nur hielt er die Wärme zu wenig vereint. Und da er fie theilte zulet ins All, Kam wenig auf jeden einzelnen Fall.

# Goethe und Schiller.

Was setzt ihr ihnen Bilber von Stein? Als könnten sie jemals vergessen sein? Wollt ihr sie aber wirklich ehren, So folgt ihrem Beispiel und horcht ihren Lehren.

hat dir Schiller gefallen, Theilft du die Gabe mit Bielen und Allen; Doch wenn du Goethe liebst, Empfängst du nur, weil du gibst.

# Schillers Tadler.

Daß ber Misere nichts Großes begegnen kann, Spricht als Sat bie Misere benn freilich nicht an.

# Das junge Deutschland.

Polypenartig ist ber Thor, Gewendet ist noch nicht bezwungen. Das junge Deutschland schnellt empor, Doch blieben die beutschen Jungen. Und schnallt ihr hohe Soden an, Sett Müten auf bis ans Gewölbe, Der Umfang mehrt, erhöht sich leicht, Die Kraft aber bleibt bieselbe.

# Der Verfaffer des Rosmos.

Bergleich' ich bich mit beinen Ruhmes-Gefährten, Scheinst bu mir ber Gelehrigste aller Gelehrten.

# hiftorisches Drama.

Es stellt sich gar so heimisch dar, Wie ein wackrer alter Bekannter, Das Stück ist Geschichte ganz und gar, Nur etwas ennuhanter.

Wie schmähen das Theater doch Die heut'gen Modebichter, Scheint wohl der Spiegel gar zu treu, Der rückgibt ihre Gesichter?

Thun sich bes Theaters Pforten auf, Strömt ein ber Pobel in vollem hauf, Da ist es nun bes Dichters Sache, Daß er ein Publikum aus ihm bann mache.

# Dramaturgisch.

Trot allem Bemühn eurer Bühnen: Berather, Fehlen noch brei Dinge zum beutschen Theater, Darnach seht euch zum Schluß noch um: Schauspieler, Dichter und Publikum.

#### Cheaterdirektion.

Thespis' altes Reich ift hin, Schirm', o Musenwater! Pantalon und Harlekin Meistern das Theater.

Pierrot, ein Jammerbilb,. Hilft mit bleichen Mienen, Und was mehr als Alles gilt, Sind die Kolombinen.

Will ber Gesang ins Junre gehn, So poch' er erst ans Thor, Und soll der Geist ihn ganz verstehn, So fass' ihn auch das Ohr.

# Moderne Conkunft.

Die Stärke braucht, und nicht die Schwächen, Sonst wird die Runst ihr Höchstes nie; Geläng's der Tonkunst je, zu sprechen, Wär' sie verpfuschte Poesie! D, ihr kunsthistorisches Gelichter, Rennt ihr die Tonsetzer: Tondichter, Dann nennt auch, was wir Dichter nannten, In Zukunft: Wörtermusskanten.

Aus Tag und Nacht hat wohlbebacht Der herr alles Lebens die Welt gemacht; Die Dichtung ist Tag in klarer Pracht, Musik die Welten verbindende Nacht.

# Einem Rompositeur.

Dein Quartett klang, als ob Einer, Der ba hackt in dumpfen Schlägen Mit drei Weibern, welche fägen, Eine Klafter Holz verkleiner'.

Bier arme Saiten! es klingt wie Scherz, Für alle Bunber bes Schalles. Hat boch ber Mensch nur ein einzig Herz, Und reicht boch hin für Alles.

Tonkunft, die vielberedte, Sie ist zugleich die stumme, Das Einzelne verschweigend, Gibt sie des Weltalls Summe. Man hört mit bem Ohr, und nicht mit dem Geist, Das Auge nur Farben und Formen weist; Und hältst du Beibes im Geist verkehrt, Haft du gesehn nicht und nicht gehört.

# Beethovomanie.

Ich fähe, glaubt ihr, auf Beethoven schief? Als ob zu meinem Ohr nicht seine Zauber reichten? Nur graut mir vor dem Wörtlein: tief, Bor Allem aus dem Munde der Seichten.

# Der Kompositeur.

Man sagt, du verachtest die Melodie, Schon das Wort erfüllt dich mit Schauer; So ging's auch dem Fuchs, dem enthaltsamen Vieh, Der fand die Trauben sauer.

# Moderne Logik.

Das find wunderliche Denkgesete Und leer an wahrer Beweisestraft, Wo Logik gibt die Folgesätze, Und den Obersatz die Leidenschaft. Der Spllogismus wäre ein rechter Schat, Hätte man nur immer einen ersten Sat, Doch nimmt man einen falschen ober ungewissen,. Wächst ber Frethum im richtigen Schließen.

#### Anti - Spekulativ.

Einer Mühle vergleich' ich ben Berstand, Die mahlt, was an Korn sich geschüttet fand; Doch, geschehen der Schüttungen keine, So reiben sich selber die Steine Und erzeugen Staub und Splitter und Sand.

> Geläng' es mir, bes Weltalls Grund, Somit auch meinen, auszusagen, So könnt' ich auch zur selben Stund Wich selbst auf meinem Arme tragen.

### Begel.

1.

Möglich, daß du uns lehrst, prophetisch, das göttliche Denken; Aber das menschliche, Freund, richtest du wahrlich zu Grund.

2.

Was mir an beinem Spstem am Besten gefällt? Es ist so unverständlich wie die Welt.

Digitized by Google

3.

Du schreibst die Musik jum Weltentext, Singst, wie, was schon ba ift, wird und wächst; Doch ware bein Tonstüd nur Schall gewesen, hätten wir nicht früher ben Text gelesen.

# Die Philosophen.

Rur überbieten wollen sie, Der Eitelkeit zum Dank: Biegt Hegel erst sein Paroli, Spielt Schelling sein va banque.

# Schelling.

Statt Philosophie ber Mythologie, Sag' Mythologie ber Philosophie.

#### humboldt.

Daß er die Welt zum Begriff gebracht, Ist mir ein leeres Gemunkel, Es hat sie schon Hegel burchsichtig gemacht, Und gleich drauf war sie wieder dunkel.

#### Strang.

Was machst du, Freund, so viel Spektakel, Kehrst uns den Glauben um nach neuer Regel? Ich mindstens glaube lieber zehn Mirakel, Als Einen Hegel.

# Indische Philosophie.

Lobt mir ihr Wiffen, ihre Kunft. Und ihres Schauens Macht, Ich frag' euch um bieß Eine nur: Wohin es sie gebracht.

Die Hegel'sche Unheilsstiftung Gleicht einer Quedfilbervergiftung: Saft bu sie aus ben Gefäßen vertrieben, Ift sie in ben Knochen guruckgeblieben.

#### Marodenrs.

Das Hegel'sche Kriegsvolk, entlassen Aus bem Dienste ber Philosophie, Macht jest unsicher bie Straßen Der Geschichte und Poesie.

Unfre neuste Religion Ift das Scheitern der Spekulation, Wenn die Denkwirthschaft nicht weiter geht, Macht sie Concurs als Religiosität.

# III.

# heimat und Fremde.

Saft bu vom Rahlenberg bas Land bir rings besehn, So wirst bu, was ich schrieb und was ich bin, verstehn. Erillparger.

# Dorzeichen.

(Gefdrieben im Januar 1848.)

Wenn sich der Untergang auf Staat und Haus gerüstet, So schickt er seinen Herold erst voran, Dem's nach der Umkehr des Gewordnen lüstet: Den Wahnsinn, der den Sinn verkehrt in Wahn.

Der schlägt ben Mörtel ab und löst bie Fugen, Damit bes Meisters Arbeit leicht und kurz, Die Stützen wanken, die ben Giebel trugen, Und weithin donnere ber jähe Sturz.

Da ift ein zwecklos Rennen, thöricht Schaffen, Ein Fliehen und ein Suchen auch der Roth, Man zahlt mit Gold und schärft die schneid'gen Waffen, Die farben soll des Eigners eigner Lod.

Wie Robeam, als, die beim Volk in Shren, Den Steuerdruck ihm klagten als verhaßt, Ausrief: den Zoll ums Doppelte zu mehren, Sein Finger wiege gleich der sonst'gen Last.

Als vor Bhzanz die Moslim schon zu schauen, Und Einigkeit zu retten nur vermag, Da stritten sich die Grünen und die Blauen; Die Schwarzen ohnehin bis diesen Tag. Wenn nun ein Lettes hinweist auf die Frühern, Ist auch ein Frühres nur, weil eins zulett, Und hörst du erst des Wahnsinns Lache wiehern, Klingt's mit des Unheils Weinen schon versett. — —

Ich weiß ein Land, das lag so unbeweglich, Es regte kaum die Glieder wie ein Wurm, In Ringen schob sich's nach der Nahrung täglich, Die Zeit war nur ein Glockenschlag vom Thurm.

Die nächste Nähe lag auf hundert Meilen, Die Dämmrung gab noch viel zu helles Licht, Das Höchste schien des Niedern Schmach zu theilen, Und Ruhe war nicht bloß der Bürger Pflicht.

Da bäumt sich's plötlich auf wie bose Fieber, Ein schaurig Wehen geht burchs ganze Land, In Wellen steigt's und stürzt sich brandend über, Gelöst ist des Gewohnten altes Band.

Das matte Aug strengt an die blöben Sterne Und sucht des Uebels Keim, der gar zu nah, Mit leerem Grübeln in der weiten Ferne, Erforscht, was wird, und nicht, was längstzgeschah.

Die bösen Fugen, die die Zeit gelichtet Und die die Trägheit kaum noch hielt in Haft, — Laßt sehen, ob ein Anstoß sie verdichtet, Der Widerstand verdoppelt ja die Kraft!

Stört fie im Schlaf der Feile dumpfes Nagen,
— Theilt Andern mit des eignen Bolkes Druck! Die Kette, weiß man, wenn sie Alle tragen, Ist sie nicht Kette mehr, sie wird zum Schmuck. Es mangelt Gelb — geht bei bem Wucher borgen, Ist haben boch und Sollen beibes Gelb, Berzehrt im heute alle fünft'gen Morgen, Denn morgen ist bas Ende ja ber Welt.

Klagt euch das Denken seiner Freiheit Schranken,
— Ruft einen Büttel, der noch engre gibt!
Der Krone Vorrecht seien die Gedanken,
Ein Borrecht, das man freilich sparsam übt.

Doch halt! fie benken. Die in begren Zeiten Bon Schlauheit nur und Selbstsucht ein Gemisch, Sie fangen an, im Schulgezänk zu streiten, Und zum Katheber wird der Aktentisch.

Bom Weltplan, von des Urvolks erstem Wandern, Bon Gott, der sie hausväterlich gesetz In Häuser, die das Eigenthum von Andern, Die andrer Bäter Söhne auch zuletzt.

Ift das der Wahn nicht, der bethört die Sinne, Und ist der Wahnsinn nicht der Untergang, Wenn er befällt die Wächter auf der Zinne, Die schützen sollen vor des Unheils Drang?

Das Unheil aber naht, so muß ich meinen, Der Einsturz folgt, wenn erst kein Widerstand, Die Tollheit hör' ich lachen, ich muß weinen, Denn, ach, es gilt mein eignes Vaterland.

#### Dem Vaterland.

(Mar; 1848.)

Sei mir gegrüßt, mein Desterreich! Auf beinen neuen Wegen, Es schlägt mein Herz, wie immer gleich, Auch heute bir entgegen.

Was dir gefehlt zu beiner Zier, Du haft es dir errungen, Halb kindlich fromm erbeten dir Und halb durch Muth erzwungen.

Die Freiheit strahlt ob beinem Saupt, Bie längst in beinem Herzen, Denn freier warst bu, als man glaubt, Es zeigten's beine Schmerzen.

Nun aber, Destreich, sieh bich vor, Es gilt die höchsten Güter, Leih nicht dem Schmeichellaut dein Ohr, Und sei dein eigner Hüter!

Geh nicht zur Schule ba und bort, Wo laute Redner lärmen, Wo der Gedanke nur im Wort, Zu leuchten statt zu wärmen;

Wo längst die Wege abgebracht, Die Kopf und Herz vereinen, Und, statt der Ueberzeugung Macht, Der Mensch ein grübelnd Meinen; Wo Falsch und Wahr, und Schlimm und Gut Sie längst auf Formeln brachten, Rasch wechselnd die erlogne Gluth Gleich bunten Kleidertrachten;

Wo selbst die Freiheit, die zur Zeit Hinjauchzt in taufend Stimmen, Halb großgesäugt von Eitelkeit Und von der Lust am Schlimmen.

Bleib du das Land, das stets du warst, Rur Morgen, wie sonst Abend, Die Unschuld, die du noch bewahrst, An heitrem Sinn erlabend.

Denn was ber Mensch erbacht, erfand, Als Höchstes wird er finden: Gefund natürlichen Berstand Und richtiges Empfinden.

# Feldmarschall Radenky.

(Juni 1848.)

Glud auf, mein Felbherr, führe ben Streich! Richt bloß um bes Ruhmes Schimmer, In beinem Lager ist Desterreich, Wir Anbern sind einzelne Trümmer.

Aus Thorheit und aus Eitelkeit Sind wir in uns zerfallen; In Denen, die du führst zum Streit, Lebt noch Ein Geist in Allen. Dort ift kein Jüngling, ber fich bermißt, Es beffer als bu zu kennen, Der, was er träumt und nirgends ift, Als Beisheit wagt zu benennen.

Und beine Garbe, die nicht nur wacht, Nein, auch bewacht und beschirmet, Sie hat nicht der eigenen Sicherheit Acht, Wenn Nachts die Trommel stürmet.

Der Bürger beiner wandernden Stadt, Er weiß, diese Stadt ist sein Alles, Die, wenn sie die Flamme ergriffen hat, Ihn mitzieht zum Abgrund des Falles.

Und beine Minister, die Führer im Heer, Sie führen das Schwert an der Seite, Zu strafen, wenn's irgend nöthig war': Gehorsam ist Frieden im Streite;

Die Gott als Slav' und Magharen schuf, Sie streiten um Worte nicht hämisch; Sie folgen, ob beutsch auch der Feldherrnruf, Denn: Vorwärts! ist ungrisch und böhmisch.

Gemeinsame Hulf' in gemeinsamer Noth hat Reiche und Staaten gegründet, Der Mensch ist ein Einsamer nur im Tod, Doch Leben und Streben verbündet.

Wär' uns ein Beispiel bein ruhmboller Krieg, Wir reichten uns freudig die Hände. Im Anschluß von Allen liegt der Sieg, Im Glück eines Jeden das Ende.

# Der Reichstag. 1

(1849.)

Bohlan! werft um! reißt ein! macht euch nur laut! Berkennt der Gottheit stillgeschäft'gen Finger, Und das, woran Jahrhunderte gebaut, Erklärt es als der Freiheit Sklavenzwinger.

Das schönste Werk ber Weisheit und ber Kraft, Daß sie die Rohheit, schwer genug, gebändigt, Hebt's auf! Entlaßt ben Pöbel seiner Haft, Erklärt ber Bildung Werk als schon beendigt.

Man meint das Kolk? Hast du ein Bolk bereinst, Selbsthorchend auf der Ordnung leise Klänge, Dann ist die Zeit, die du gekommen meinst, Nicht jetzt, wo noch dein Bolk die blöde Menge:

Die hergebracht Gewohntes überzeugt, Richt eignes Schöpfen aus des Denkens Quelle, Die vor dem Thron, vertrauend und gebeugt, Richt auf dem Thron, an ihrer rechten Stelle.

Macht Alles gleich! hult in baffelbe Rleid Der Menscheit urerschaffne, nachte Blöße, Bis Alles ärmlich, wie ihr selber seid, Und euer Maß die vorbestimmte Größe.

<sup>1</sup> Der constituirende öfterreichische Reichstag im Februar 1849 glaubte der Berfassung den "Entwurf der Grundrechte" vorausschieden zu mussen. Grillparzer fand dieß bedenklich, "da derlei wohl Gegenskand juridischephilosophischer Untersuchungen, doch nicht der politischen Gesetzgebung sein sollte." 3. 28.

Was soll der Abel? er ist unbequem, Emporzuschaun ist ein verdrießlich Placen, Seit selbst zu Gott es uns nicht mehr genehm, Ermüdet es bedeutend unsre Nacen.

Allein die Schönheit ist ein Abel auch, Du wählst ein schönes Mädchen unter hundert; Talent und Geist, der Kunstbegabung Hauch Sind Zufall, und doch auch als Werth bewundert.

Wenn in der Erblichkeit das Unrecht liegt, Nenn' ich den Reichthum, dem ihr felbst gewogen, Der auf den Sohn, der heut die Welt betrügt, Bom Bater erbt, der einst die Welt betrogen.

Wär' das ein Abel, der euch läßlich scheint, Dem ihr vergönnt, im Herrenhaus zu sitzen? Laßt ihr — was euch vom Fürsten schmählich scheint — Bom Rad des Mäklers euch mit Koth bespripen?

Gebt euch zur Ruh! — Wer endlich seid benn ihr, Die ihr die Welt hinweist in neue Bahnen? Soll ich, was etwa gar unschicklich hier, An eure eigne Schwächlichkeit euch mahnen?

Nicht, was ihr habt, nein, Das nur, was euch fehlt, Empfahl euch in bes Böbels hohe Gnaben, Der trunken bamals, als er euch gewählt, Und taumelnd noch von seinen Barrikaben.

Wer kennt euch? Wessen Name klingt für voll, Nicht selbst den Nachbarn neu durch seine Fremdheit? Die Schweigenden verhehlend gift'gen Groll, Die Redenden beredt durch Unverschämtheit. Und ihr wollt uns des dunkeln Rechtes Grund, Das Grundrecht setzen ihr für alle Fernen? Was unbefugt selbst aus der Weisheit Mund, Das soll das Bolk aus eurem Munde lernen?

Allein ihr seib bescheiben, wie mir bäucht: Der Geist ber Zeit steht ein für eure Reben! Den Geist ber Zeit, ich ehr' ihn auch vielleicht, hat erst die Zeit den Geist, kundbar für Jeden.

Doch schaut umher in aller Länder Kreis, Bo lebt ein Mann, ein Einz'ger unter Allen, Der Bürgschaft gibt, daß er das Aechte weiß, Daß Gottes Schöpferhauch auf ihn gefallen?

Sab's eine ärmre je als unfre Zeit An Männern und an Werken und an Geistern? Und aus so Bieler Mittelmäßigkeit Bollt ihr Bortrefflichkeit des Ganzen kleistern?

"Allein die Bildung sei jest allgemein!" — Alls ware Bildung eine fert'ge Größe, Die man, wie ins Gefäß den firnen Wein, Ein Todtes in ein Unlebend'ges göße!

Wie du die Bildung aufnimmst, sie erfaßst, Das macht den fremden Geist in dir lebendig! Das bunte Wissen, es vermehrt die Last, Ein Thor ist, wer gelehrt und nicht verständig.

Die Großen aber, bie, nun modernd längst, Dich eingesetzt zu ihrer Bilbung Erben, Hat Einer je gedacht, wie du nun denkst? Bürgt Einer, daß bein Umsturz nicht Berberben? Darum erkennt die Zeit und euern Werth, Zugleich den Werth von Dem, was längst vorhanden, Was sich zur zweiten Körperwelt verklärt, Die Segen durch Bestand, ob unverstanden.

Doch wie du Körper ändern sollst, ja mußt, Soll sie der Zweck zum Nutzen dir gestalten, So laß dich auch nicht schrecken den Verlust, Zu ändern und zu bessern an dem Alten.

Wollt ihr auf festen Grund das Neue baun, Soll Welt und Mitwelt euch's mit Danke lohnen, Denn eurer Klugheit wollen wir vertraun, Mit eurer Weisheit mögt ihr uns verschonen.

# Sprachenkampf.

Bu Aesops Zeiten sprachen die Thiere, Die Bildung der Menschen ward so die ihre; Da siel ihnen aber mit einmal ein, Die Stammesart sollte das Höchste sein. Ich will wieder brummen, sprach der Bär, Zu heulen war des Wolfs Begehr, Mich lüstet's, zu blöcken, sagte das Schaf. Nur Einer, der bellt, schien dem Hunde brav. Da wurden allmählig sie wieder Thiere Und ihre Bildung der Bestien ihre.

# Die Ruinen des Campo vaccino in Rom.

Rom, im Grübjahr 1819.

Seib gegrüßt, ihr heil'gen Trümmer, Auch als Trümmer mir gegrüßt! Obgleich nur noch Mondesschimmer " Einer Sonn', die nicht mehr ist. Rennt euch mir, ich will euch kennen, Ich will wissen, was ihr wart; Bas ihr seid, braucht's nicht zu nennen, Da die Schmach euch gleich gepaart.

Eintrachtstempel! — bu ber erfte, Der sich meinem Blid enthüllt! — Deine letzte Säule berfte, Schlecht hast du bein Amt erfüllt! Solltest beine Brüber hüten, Wardst als Wächter hingesetzt, Und du ließest Zwietracht wüthen, Die sie fällt' und dich zuletzt.

Jupiter! aus beinem Tempel, Stator, ber zu ftehn gebeut, Brich des Schweigens Sklavenstempel, Heiß' fie stehn, die neue Zeit! Doch umsonst ist hier bein Walten, Du stehst selber nur mit Müh: Unaufhaltsam gehn die Alten Und das Neue über sie.

Barum in dieß Feld der Leichen Ist, Septimius Sever, Eingang dieß bein Siegeszeichen? Ausgang dünkt es mich vielmehr. Als dem Letten, der's zu fassen — Benn auch nicht zu thun — verstand, Sei ein Plätchen dir gelassen — Doch nicht hier, am äußern Rand.

Titus, nicht bem Ruhm — bem Frieden Bautest bu bein Heiligthum; Doch dir ward, was du vermieden, Jeber Stein spricht beinen Ruhm. Auch den Frieden in dem Munde Ging ein Andrer drauf ins Haus; <sup>1</sup> Doch der Frieden zog zur Stunde Aus dem Friedenstempel aus.

Curia, die aus ihren Thoren Krieg der Welt und Frieden ließ, Harrst du beiner Senatoren? Einer doch ist dir gewiß. Sieh ihn stehn dort an den Stufen Bei dem Mann im Priesterkleid; Sieh, er kömmt, wird er gerufen, Und er gebt, wenn man gebeut. 2

In bes Purpurs reichen Falten Majestätisch steht er ba! — Ja, du suchst nach beinen Alten? Schließ die Pforten, Curia! Unten such; die unten wohnen, Wir sind oben leicht und froh; Rom hat nur noch Ciceronen — Aber keinen Cicero.

<sup>1</sup> Conftantin.

<sup>2</sup> Die Burbe eines Senators beftand noch als Chrenname, ber Senator erscheint bei wichtigen Angelegenheiten im reichen Staate.

hat ber Bruber bich erstochen, Remus mit bem weichen Sinn? Schau, für Das, was er verbrochen, Er, sein Reich, gleich bir bahin! — Dort in seines Tempels Hallen Schmutzger Mönche büstrer Zug, 1 Horch, bes Küsters Glöcklein schallen! Dünkt bie Rache bir genug?

Roma, Benus — Schönheit, Stärke: Pulse ihr ber alten Welt, Hier in Mitte eurer Werke Guer Tempel aufgestellt. 2 In Ruinen Schönheitsprangen? Kraft in Trümmern, wankenb schwach? — Was ihr zeugtet, ist vergangen, Folget euren Kindern nach.

Dort ber Bogen, klein und enge, Schwach gestützt und schwer verletzt; Wem von all ber Helden Menge Ward so ärmlich Mal gesetzt? Titus. — D, so laßt es fallen, Denn ob's auch zusammen bricht, So lang Menschenherzen wallen, Brauchst du, Titus, Steine nicht!

Hoch vor allen sei verkläret, Constantin, dein Siegesdom, Mancher hat manch Reich zerstöret, Aber du das größte — Rom.

2 Ein einziger Tempel umfolog bie Bellen ber Benus und ber Roma.

<sup>1</sup> Statt des fruheren im Drude erschienenen Berfes: "Wie in beinem Monchezug" der obige bon Grillparger felbft in das Manuscript bineincorrigirt.

Ueber Roma's Helbentrummern Sobst du beiner Kirche Thron. In ber Kirche magst du schimmern, Die Geschichte spricht bir Hohn!

Mit bem Raub von Trajans Shren Haft bu plump bein Werk behängt; 1 Trajan kann des Schmucks entbehren, Er lebt ewig, unverdrängt, Aber eine Zeit wird kommen, Da zerstäubt geraubte Zier, Da erborgter Schein verglommen; — Was spricht, Heuchler, dann von dir?

Coloffeum, Riesenschatten Bon ber Borwelt Machtfoloß! Liegst du da, in Todsermatten, Selber noch im Sterben groß! Und damit verhöhnt, zerschlagen Du den Martertod erwarbst, Mußtest du das Kreuz noch tragen, An dem, Herrliches, du starbst!

Nehmt es weg, dieß heil'ge Zeichen, Alle Welt gehört ja dir; Uebrall, nur bei diesen Leichen, Uebrall stehe, nur nicht hier! — Wenn ein Stamm sich losgerissen Und den Bater mir erschlug, Soll ich wohl das Werkzeug kussen, Wenn's auch Gottes Zeichen trug?

Digitized by Google

<sup>1</sup> Die fconen Basreliefs im Bogen Conftantins find von einem Siegesmale Trajans genommen.

Colosseum — bie bich bauten, Die sich freuten um bich her, Sprachen in bekannten Lauten, Dich berstanden — find nicht mehr! Deine Größe ist gefallen, Und die Großen sind's mit ihr, Eingestürzt sind deine Hallen Eingebrochen beine Thür'.

O! so stürz' benn ganz zusammen, Und ihr andern stürzet nach, Decket Erbe, Fluthen, Flammen, Ihre Größe, ihre Schmach! Hauch' ihn aus, ben letzten Obem, Riesige Bergangenheit; Flach bahin, auf flachem Boden Geht die neue flache Zeit!

#### Napoleon.

(1821.)

So stehst du still, du unruhvolles Herz, Und bist gegangen zu der stillen Erde? Was fünfzig Jahr' voll Hoheit und Beschwerde, Was Heldenlust nicht gab und Heldenschmerz, Das fandst du endlich nun im Schooß der Erde! Ein Sohn des Schicksals stiegest du hinab — Berhüllt wie deine Mutter sei dein Grab.

Das Fieber warst du einer bösen Zeit; Bielleicht bestimmt, des Uebels Grund zu heben. So flammtest du durchs aufgeregte Leben! Doch, wie des Krankenlagers Aengstlichkeit, Dem Fieber pflegt ber Krankheit Schuld zu geben, Schienst bu allein ber Feind nur aller Ruh Und trugst die Schuld, die früher war als du!

Bas sie gefündigt ohne Unterlaß, Bas sie gefrebelt seit den frühsten Tagen, Bard all zusammen auf dein Haupt getragen, Du bulbetest für Alle Aller Haß! Dich ließen sie nach jenem Schimmer jagen, In dem sich Jeder gerne selbst gesonnt, Bie du gewollt, nur nicht wie du gekonnt!

— Denn seit du fort, sließt nun nicht mehr das Blut, In dem vor dir schon alle Felder rannen? Bard Lohn den gegen dich vereinten Mannen? Ist heilig das von dir bedrohte Gut? Die Thrannei entsernt mit dem Thrannen? Ist auf der freien Erde, seit du fort, Nun wieder frei: Gedanke, Meinung, Wort?

Dich lieben kann ich nicht! — Dein schweres Amt War: eine Geißel Gottes sein hienieben.

Das Schwert hast du gebracht und nicht den Frieden, — Genug hat dich die Welt darum verdammt!

Doch jetzt sei Urtheil vom Gefühl geschieben,

Das Leben liebt und haßt; der Todten Ruhm
Ist der Geschichte heil'ges Eigenthum.

Zum Mindsten warbst du strahlend hingestellt, Zu kleiden unsrer Halbheit ekle Blöße, Zu zeigen, daß noch Hoheit, Ganzheit, Größe Gedenkbar sei in unsrer Stückelwelt, Die sonst wohl gar im eignen Nichts zerslöße, Daß noch die Gattung da, die starker Hand Bei Canna schlug, bei Thermopplä stand.

Und so tritt hin benn, in ber Herrscher Zahl, Die ewig leben auf ber Nachwelt Zungen! Zum Alexander, ber die Welt bezwungen, Zum Cäsar, ber, mit tadelnswerthrer Wahl, Am Rubicon zur Herrschaft vorgedrungen, Zum — ftellt kein Held sich mehr als Gleichniß ein? Und ift man streng da, wo die Wahl so klein?

Geh hin und sag' es an: ber Zeiten Schooß, Er bringt noch fürber: Mäkler, Schreiber, Pfaffen — — Die Welt hat nichts mit Großem mehr zu schaffen, Und ringt sich auch einmal ein Löwe los, Er wird zum Tiger unter so viel Affen. Wie soll er schonen, was hält länger Stich, Wenn Niemand sonst er achten kann als sich?

Geh hin, und Ruhe sei mit beinem Tob, Db bu die Ruhe gleich der Welt gebrochen! hat doch ein Größerer bereits gesprochen: "Bon höherm lebt der Mensch als nur vom Brod!" Das Große hast am Niedren du gerochen, Und sühnend steh' auf beinem Leichenstein: Er ward zu groß, weil seine Zeit zu klein!

#### Vision.

1880.

Bu Mitternacht in Habsburgs alten Mauern Geht ein Berhüllter, räthselhaft zu sehn! Man sieht ihn schreiten, weilen nun und lauern — Dann heben seinen Fuß und weiter gehn. Bom Haupte zu ben trägen Fersen nieber, Umhüllend rings, fließt nächtiges Gewand, Die Falten scharf; so zeichnen sich nicht Glieber, Wo Leben noch die straffen Formen spannt.

Bas hält er? Fft's ein Stab? Es blinkt wie Waffen! — Des Schnitters Waffe haltend, zieht er ein, Und wo des Mantels Säum' im Gehen klaffen, Blinkt kahl entgegen fleischentblößt Gebein. — Ich kenne dich, du Würger der Lebend'gen! Was suchst im Heiligthume, Scheusal, du? Hier das Alter nur die Tage end'gen, Die Pflicht, zu leben, gibt ein Recht dazu.

Jest steht er still, bort, wo bas Pförtchen schließet; D! schließe gut, o Pförtchen, schließ ihn aus! Doch aus bem Kleibe, bas ihn rings umfließet, Streckt er die dürre Knochenhand heraus. Wie an die Flügel er den Finger stellet, Da springen sie weit gähnend aus dem Schloß, Und ein Gemach, von Lampenschein erhellet, Liegt seinem Aug, liegt seinem Arme bloß.

Und drin ein Mann auf seinem Schmerzensbette; Wie ist die edle Stirn von Tropfen seucht! Zwei Frauen neben ihm: wer säh's und hätte Die Gattin nicht erkannt, die Mutter leicht? Und eine Krone liegt zu Bettes Füßen, "Das ist ein König!" spricht der bleiche Gast — "Und zwar ein guter, soll ich glauben müssen, Das früh ergraute Haar zeugt nicht von Rast!

"Bohl auch als Gatte mocht' er fich bewähren, Darum bewacht die Gattin jeden Hauch. Durch's Schloß erschallen Seufzer, fließen Zähren, Ein guter Herr und Vater also auch. Und bennoch kann das Alles mich nicht hindern, Der Gattin Thränen halten mich nicht auf; Den Vater raub' ich täglich seinen Kindern, Bas vorbestimmt ift, habe seinen Lauf!"

Und er tritt ein. Da summen leise Klänge Bom Schlößhof her in sein gespanntes Ohr. Dort woget Bolk, kaum faßt der Raum die Menge, Und Jeder forscht, und Jeder blickt empor. Ein Weinender frägt Einen, der da weinet, Und Thränen machen ihm die Antwort kund, "Ob Hossung sei?" Was trüb der Blick verneinet, Pflanzt durch die Menge sich von Mund zu Mund.

Und alle Hände sind zum Flehn gefaltet, Auf jeder Lippe zittert ein Gebet; Der Todespfeil, der Einen Busen spaltet, Den blut'gen Weg zu Aller herzen geht. — Da hält der Bürger an, sieht nach dem Kranken, Dann nach der Menge, wogend ohne Ruh, — Es stodt der Fuß, der Arm beginnt zu wanken, Und endlich — schreitet er der Thüre zu.

Schon hört er nicht mehr bas Gebet ber Menge, Die Begrungskunde jubelnd zu sich ruft; Und an dem Ende der verschlungnen Gänge Schwingt er, ein Nachtgewölk, sich in die Luft. — Im Gehen aber scheint er noch ju sprechen: "Richt über meinen Auftrag geht die Pflicht; Ich ward gesandt, ein einzig Herz zu brechen, So viele tausend Herzen brech' ich nicht!"

# Auf die Genesung Sr. Majestät des jüngeren Königs von Ungarn, Ferdinand, im April 1832.

Bift bu genesen benn? Sei uns willsommen! Wir jubeln laut bir in Begeistrungsgluth, Des Schates sicher, ber uns halb genommen, Der Zukunft froh; benn du bist gut.

Mag sein, daß höchster Geistesgaben Fülle Dereinst umleuchtet beinen Fürstenhut; Wir forschen nicht, was Zukunft erst enthülle, Des Einen sicher jetzt schon: daß du gut.

Denn was der Mensch erringen mag und haben, Der Gute bleibt der lette, höchste Preis; Der Gipfel sie und Inbegriff der Gaben, Das Einz'ge, was nicht altert, selbst im Greis.

Die Beisheit irrt, Bebächt'ge trifft ber Tabel, Die Tapferkeit erreicht nur, was ihr glückt; Doch Güte, Herr, gleich ber magnet'schen Rabel, Zeigt nach dem ew'gen Pol hin unverrückt.

Und Treue und Gerechtigkeit und Milbe, Sie sind nur Strahlen jenes selben Lichts. Als Gott ben Menschen schuf nach seinem Bilbe, Sprach er: "sei gut!" von Weisheit sprach er nichts. Doch gut nicht heut nur, manchmal? — immer, immer!

Ob Nuțen vor auch schlaue Klugheit schützt; Des Ginzeln' Bortheil ist erborgter Schimmer, Doch dauernd bleibt, was auch den Andern nüşt.

Und so ift benn ber Gute auch ber Beise, Er ift ber Feste, benn er bleibt sich gleich; Er ist ber Mächt'ge, benn im selben Gleise Mit seines Schöpfers Beltall rollt sein Reich.

Fühlft du es so in beinem Busen schlagen, Dann tritt die Zukunft an mit frohem Muth; Und jubelnd soll ein Enkelchor einst sagen: Sein Bolk war treu, und er war gut!

### Rlage.

(Janner 1833, als das vorftebende Bedicht boshaft migbeutet murbe.)

Mag noch ein Lieb in bieser Zeit ertönen, Die übertreibt AU, was sie spricht und benkt, So daß das Ohr, vorsichtig durch Gewöhnen, Das Wahre selbst erst mindert und beschränkt.

Gib bein Gefühl, ber Hörer wird's mißbeuten, Lobst du mit Maß, erscheinst du rauh und hart; Gelehrig, aber langsam sind die Zeiten, Und rasch ift, rasch und blind die Gegenwart.

So kehrt benn heim, ihr meine wahren Zeilen, Du warm Gefühl, um das nur ich gewußt; Und will die Welt nicht unsre Freude theilen, So freun wir uns allein in stiller Brust.

#### Warschan.

(Befallen 8. September 1831.)

So bist bu benn gefallen, Stadt ber Ehre, Des Heldensinnes letzter Zufluchtsort, Wo Männerfreiheit nicht mit Sat und Lehre, Mit Schwertern socht, statt mit bem hohlen Wort?

Bift du gefallen? und die Schaar der Zungen, Zu Meinungsstreit allein noch reg und frisch, Bringt plappernd dir die letzen Huldigungen Und setzt sich brauf an des Ministers Tisch.

Bas glaubtest du auch, Stadt der edlen Thoren, Die Welt, sie nehme Theil an deiner Roth? Als neuerer Lukulle Gladiatoren, Genoß man euren Sieg, jetzt euren Tod.

Als jüngst ein Bolk, die Rohle sonst'ger Feuer, Halb katenhaft nach seinem Herrn gekrallt, Da griff ein König selbst in seine Leier, Und ein Despot rief ihrem Dränger: Halt!

Da sah man eine Welt in Harnisch gehen, So Oft als West nahm Theil am eblen Streit; Doch damals galt's Ruinen, Proppläen, Erinnerungen einer schönen Zeit.

Man hatte schulweis ben Homer gelesen Und hieß gebildet, weil man da geweint, — Der Polen Noth war leiblich wahres Wesen, Die kein Ason mit Abendroth bescheint. Auch mochte bort man hülfreich sich erweisen, Der eigne Bortheil blieb geschützt, bewahrt, Kaum kniff ans eigne Fleisch bas Rettungseisen, Da ließ mit Eins ber Muth von seiner Art.

D, Frankreich, Frankreich! konntest bu verkennen Den Plat, auf ben ein Gott bich hingestellt? Bift stolz, ber Freiheit Bräut'gam bich zu nennen, Und zeugst mit ihr nicht Kinder für bie Welt?

D, schau! viel klüger find sie, die dich hassen, Ihr Werk scheint ihnen halb und nur von heut, So lang ein Fleck noch auf der Welt gelassen, Wo nicht ein Herr ob einem Knecht gebeut.

Du rühmst bich beines Zwingherrn Ueberwinder, Den fremde Macht bis heute nie verließ, Auf Polens Flur erschlägt man Frankreichs Kinder, In Warschau's Angeln klirrt die Pforte von Paris.

Und du, dem man den Namen ging zu holen Ins Land des großen, kleiner Kasimir! <sup>1</sup> Als dich der Priester taufte, dacht' er: Polen! Dein Name bricht mit Polen über dir.

Bär's Unbill gleich, dich unbegabt zu schelten, Ist klug gleich Manches, was bein Klügeln schuf, Auf großen Bahnen kann nur Großes gelten, Klein ift, wer kleiner ist als sein Beruf. —

<sup>1</sup> Kafimir Perier, Minifter unter Louis Philipp. 3. 20.

Ihr Briten, auf! es gilt Smyrneser Trauben, Oporto-Wein, Brabanter Linnen, auf! Frankreich will euren Freund Don Miguel berauben, Laßt zehn, laßt zwanzig Orlogschiffen Lauf!

Ihr Brutusse mit Pfefferbut' und Elle, Gerecht nur gegen euch nach filz'ger Norm, Schreit nicht bas Bolk an eurer eignen Schwelle? Es ruft nach Brod, und ihr gebt ihm Reform.

Wär' Warschau hingebaut am Meeresstranbe, Und wüchse Zimmt, wo jest nur grüne Saat, Ihr fühltet mächt'gere Verwandtschaftsbande, Und Polen stünde frei, ein Volk, ein Staat.

Doch weil ihr, gleich bem Geiz'gen im Gedichte, Einäugig gern, wenn euer Feind nur blind, Ließt, daß kein Frank' den blut'gen Hader schlichte, Ihr Polens Staub hinwehen in den Wind.

Und wolltet ihr das Land, vom Rhein durchstoffen, Seimsuchen nicht mit Krieg, der immer hart, Warum mit euren Gränz: und Ruhmsgenossen Nach Stambul hin nicht lenken eure Fahrt?

Dort konntet einem alten Freund ihr nützen, Und jeder Streich traf nur den grimmen Czar, Doch wechselt ihr das Herz mit euren Sitzen, Der Wollfad eurer Freiheit Hochaltar.

Die aber in bes Welttheils Mitte wohnen, Sind mild, ein Freiheit träumendes Geschlecht! Sie auch als Bettlerpfennig nehmend von den Thronen, Doch, wo ein Herr, ist auch der Deutsche Knecht. Die Einen sind zu schwach, die Andern — stille! Bon diesen spreche nimmermehr ein Lied! Zum Guten fehlt nicht Macht, es fehlt der Wille, Das Auge fehlt, das rein nach Außen sieht.

Die Freiheit haffen sie, boch nicht alleine, Richt mehr als All, was stammt vom ew'gen Geist Und athmend lebt im hellen Sonnenscheine, Bas wärmt, erhebt, was denkt und unterweist.

Dort tont kein Wort durch späherwache Lüfte, Scheu kriecht das Denken in sich selbst zurud, Die Brust vernieten krummgebogne Stifte, Und genglich 1 stumpf, gilt dort für ganzes Glüd.

Gleichwie in Dante's dunkeln Schauberorten Die Inschrift lehrt, daß da kein Rücktritt sei, Steh inschriftweis' an dieses Landes Pforten Gemeinheit eingeprägt und Heuchelei.

Dem Throne nah sitzt bort ein Mann seit Jahren, Die glatte Stirn im Benusbienst gebleicht, Dem Einfäll' luftig burchs Gehirne fahren, Die ihm ein Andrer auf Systeme zeucht;

Und wenn der Zeitgeist durch die Macht der Schwere Zur Erde sinkt, der strahlend er entflog, So schwört der kleine Mann auf Wort und Chre, Sein Gaukeln sei's, das ihn hernieder zog.

Wer lieber sich von Sbenbürt'gen treten, Als mahnen lassen will vom mindern Mann, Wird fruchtlos zu der Menschheit Fest gebeten, Er war entschuldigt, eh es noch begann.

<sup>1 &</sup>quot;Ich weiß mohl, daß Abelung ganglich fcreibt; ich habe aber meine eigene Orthographie." Gr.

Grillparger, Berte. 1.

Dir aber, Preußen, laß mich bonnernd sprechen, Barum thust bu nicht beiner Pflicht genug? Kaum wächst ja Brod auf beinen sand'gen Flächen, Der Geist allein: bein Acker und bein Pflug.

Als bich ber, leiber, Einz'ge beiner Fritze Der Zahl zum Trot hoch zu ben Sternen trug, Dacht' er bich stets auch an ber Bilbung Spitze, Stoff gegen Stoff, zerbricht ber schwächre Krug.

Und war's bein Bolk nicht, bas bich rückerstritten, Beim haar geriffen von bes Abgrunds Bord? Warum nun zittern in bes Bolkes Mitten, Das Dasein betteln von bem eif'gen Nord?

Lebst etwa bu in ber Erinnrung Räumen, Wie bamals, als bein Junkerheer zerschmolz? Ein gleich Erwachen harret gleichen Träumen, Und Jena steht, wo Dünkel prunkt und Stolz.

Sie aber hören nicht, sind nicht zu retten, Die Rieberung vermählt sich gern dem Sumpf, Barbar'sche Könige in goldnen Ketten, Dünkt ihnen schön ein russischer Triumph.

Du aber, Freiheit, die der Frühlingsmorgen herborrief aus dem eisumschloßnen Grab, Die Sonne hat von Neuem sich verborgen, Steig wieder nur zur kalten Gruft hinab.

Doch hüte dich, zu fest, zu lang zu schlafen, hat ja kein Winter ewig noch gethront, Und wenn im Mai erst laue Strahlen trafen, Kömmt Juli auch, ein neuer Erntemond.

# Rußland.

Ich gruße dich, du Land ber eisgen Steppen, Mit deinen Bölkern, rauh und starr und roh, Bo sie die Unschuld zum Polarkreis schleppen, Bo noch Gewalt des Uebermaßes froh.

Bohl weiß ich, was du drohst: du drohst mit Banden, Bohl weiß ich, was du willst: du willst die Welt; Und dennoch Heil mit dir und deinen Landen, Greif zu! schlag los! zertrümmre, was dich hält!

Dort, wo bes Bospors atherblaue Wogen Durch reiche Ernten fluthen ohne Saat, Bo sich bes Ueberflusses Horn gebogen hinlegt um Konstantinus' goldne Stabt,

Dort set,' dich hin in beiner Thierheit Fülle, Frohlodend ob der spät gelungnen That, Und fletsche deiner Zähne Reihn und brülle, So oft ein Störer sich dem Raube naht.

Nicht baß ich Gutes dir und Frohes gönnte, Ich haffe beiner Räuberhände Brauch Und möchte dich vernichten, wenn ich könnte, Könnt' beine Gegner ich vernichten auch.

Denn sie, die Widersacher und Genossen, Die gleiche Luft zu gleichem Kipel neckt, Im Kleinen Qualer, wie du Scherg' im Großen, Sie brauchen einen Mächt'gen, der sie schreckt.

Als noch ber Mann, bem nun bie grünen Gräfer Auf Helena bie Schlummerstätte baun, Als er noch stand, ber Allmacht Zornverweser, Da waren sie wie Lämmer anzuschaun. Da krochen sie um bes Gewalt'gen Füße, Da lechzten sie nach Freiheit und nach Licht, Da boten sie ber Menschheit Freundesgrüße, Nicht nur das Recht, auch göttlich schien die Pflicht.

Doch als erfüllt bas Maß von Gottes Zorne Und ber Titan, nicht ihnen, Gott verfiel, Bergaßen sie das heilig laut Beschworne Und setzen gleiche Frevel sich zum Ziel.

Die Noth vorbei, war auch vorbei das Beten, Der Regenmantel wich der warmen Zeit, Die Zwerge lock's, des Riesen Spur zu treten, War klein die Kraft, war das Gewissen weit.

Und Pfennige der umgemünzten Krone, Bezahlten sie in gleichem harten Geld, Dem Zutraun ward des Treubruchs Spott zum Lohne, Noch einmal dunkelt's in der lichten Welt.

Und nachten wird's, wenn nicht der Schred vom Neuen Aus Drohenden-sie zu Bedrohten schafft, Wohlan denn: schred' sie du! laß sie bereuen, Daß ihre Macht sie wähnten unsre Kraft.

Mach' zittern auf ben Häuptern ihre Kronen, Berstärk' ben Hohn, ber sie mit Schmach bespritt, Nimm aus das Nest, wo ihre Jungen wohnen, Daß Eigennut sie lehrt, was Allen nütt.

Doch mert', bu gräbst bas Grab bem eignen Reiche; Denn, erst gestützt bes Rechtes heilig Haus, Ziehn wir einher als unsrer Führer Gleiche Und tilgen dich als letztes Unrecht aus.

#### Kaiser Josefs Denkmal.

(1842.

Laßt mich herab von dieser hohen Stelle, Auf die ihr mich gesetzt zu Prunk und Schau, Brunk, mir verhaßt, als noch die Lebenswellc Durch diese Abern floß balsamisch sau.

Längst ist ja boch mein ird'scher Leib verwesen, Und nun durch euch mein Geist getöbtet auch, Soll hören ich mein Urtheil hier verlesen Bon hoher Bühne, wie's bei Sündern Brauch?

Bas ich geschaffen, habt ihr ausgereutet, Bas ich gethan, es liegt durch euch im Staub, Die Zeit wird lehren, was ihr ausgebeutet, Mich wählt zum Hehler nicht für euren Raub!

Mir war der Mensch nicht Zuthat seiner Röcke, Als Kinder, Brüber liebt' ich Alle gleich; Ihr theilt die Schaar in Schafe und in Böcke, Und mit den Böcken nur erfreut ihr euch.

Und über meine Bölker, vieler Zungen, Flog hin des deutschen Ablers Sonnenflug, Er hielt, was fremd, mit leisem Band umschlungen, Bereinend, was sich thöricht selbst genug.

Den Spiegel beutscher Lehr' in Kunst und Wirken Trug er, von keinem Unterschied gehemmt, Bis zu ben letzten bammernben Bezirken, Wo noch der Mensch sich selbst und Andern fremb. Nun aber tönt's in wildberworrnen Lauten, Bie Trot und Robheit sie der Menge beut, Dem Thurme gleich, den sie bei Babel bauten, In Folge deß die Menschen sich zerstreut.

Noch Eines war, bas habt ihr noch gehalten Bis diesen Tag, aus Trägheit, Furcht, wie Spott: Der Glaube fand sich längst in sich gespalten, Mir war er Eins, wie Recht, wie Mensch, wie Gott.

Und in ber Bruft, dem innerlichsten Leben, Bergönnt' ich Jedem seinen Weihaltar: Der Lüge ist die äußre Welt gegeben, Im Innern sei der Mensch sich selber wahr.

Greift noch an dieß! Die heil'ge Ueberzeugung, Macht wieder sie zum leeren Formenspiel, Der überirdisch unerklärten Neigung Sett ihr ein selbstgemachtes rohes Ziel.

Entfaltet wieder sie, die schwarze Fahne, Die meine fromme Mutter schon verhüllt, Den guten Enkel, macht ihn gleich dem Uhne, Der, frommgetäuscht, die Welt mit Mord erfüllt.

Thut's, benn ihr wollt's! — Mich aber laßt von hinnen, Treibt nicht mit meinem heil'gen Namen Scherz! Man ehrt ben Mann, verehrend sein Beginnen, Bracht ihr mein Werk, zerbrecht auch dieses Erz!

Doch brächet ihr's in noch so kleine Trümmer, Es kommt der Tag, der wieder sie vereint, Und einst — bei frühen Morgens erstem Schimmer, Eh noch ein Strahl die Kaiserburg bescheint; Wenn ihr euch wälzt in schlummerlosen Träumen, Beil Boten brachten blut'gen Krieges Wort; Getäuschte Freunde mit der Hülfe säumen Und Stürme herziehn vom beeisten Nord;

Wenn Art und Stamm das eigne Bolk entzweien, Getrennter Zweck sie scheibet hie und dar; Streitsucht'ge Pfaffen ihre Gläub'gen reihen Um ihren, nicht bes Baterlands, Altar;

In Scham sich eurer Heere Stirnen malen Ob ihres Führers, ben die Gunst berief; Der Schatz nur reich an Ziffern und an Zahlen, Der Schuldbrief aufgelöst in Schuld und Brief —

hört ihr es bann in gleichgemeßnen Tönen Durch Straßen, schweigend noch von Bolkes Ruf, Auf funkensprühendem Granit erdröhnen Wie eines ehrnen Rosses Wechselhuf —:

Dann benkt, es naht ber jüngste eurer Tage, Der tobte Kaiser kam zurück ans Licht, Und mit ber Weltgeschicke Demant-Wage Geh' ich mit meinen Enkeln zu Gericht.

# Der kranke Feldherr. 1

(1851.)

Er ift verwundet, tragt ihn aus der Schlacht: Ein tapfrer Kämpe war's, ein kühner Führer, Der vorsocht in der Finsterlinge Schaar,

1 Der ruffifche General Fürft Pastewitsch, welcher 1854 bei Siliftria verwundet wurde. 3. B.

Nun aber traf ein Pfeil des Lichtgotts ihn Und fuhr mit Macht hindurch, bis dahin, wo Tief unter Herz und Brust sich Leber, Milz Und Magen, Galle, Nieren, thier'scher Gräuel, Und doch der Sit des Lebens solcher Herrn, Mit schicksachwangern Windungen begegnen.

Der Pfeil jedoch, der ihn ins Leben traf, Es war die Botschaft, daß der Legitimen Einer, Der Kopsabschneider Mahmud, Tods verblichen Und nun ein Anderer der Legitimen, Der Bolenwürger Nikolaus, gewillt, Kraft seines als von Gott entsproßnen Rechts Zu stehlen, was der Türk vor Jahren stahl. Das suhr dem Mann, der, weil vom Wind geschwellt, Sich für das Segel hielt des Schiffes dieser Welt, Der seine Kraft, sein Schwert, durch Spize, Schleisen Bis zu des Fadens Dünnheit abgenützt Und machtlos stand der Macht nun gegenüber.— Das suhr ihm wie ein Blitzstrahl durchs Gehirn Und warf ihn nieder, wo er annoch liegt.

Laßt ihn betrachten und: Ein feiner Mann, Die hohe Stirn, sie barg gewiß Verstand.

Doch ist Verstand ein doppeldeutig Ding, Ein Diener, der nur gut durch seinen Herrn.

Ist Der nun, der gebeut, kein reiner Wille, Kein richt'ger Sinn, der Pfad und Wege weist, Dünkt ihm sein Ziel: Erklügeln, statt: Erkennen, Mögt ihr ihn Fluch und keine Gabe nennen.

Und auch ein Herz, es spricht aus diesen Zügen, Der war nicht taub für seines Nächsten Leid!

Benn anders nicht der Stolz, die Eitelkeit, Gelagert in den hochgezognen Brauen,

Verschlossen feines Fühlens weiches Ohr,

Ihn bannten in bes Hochmuths ftumme Nacht! -D. ewiger Kluch bevorzugter Naturen. Bevorzugt als begabt, als hochgestellt. Statt auf betretnem Bolfermeg voran, Auf launisch ausgewählt, einsamer Bahn Bu suchen, was ber Welt gemeinsam frommt. Beim Anfang tonen noch verwandte Stimmen. Mahnende Leiter aus der nächsten Nähe; Doch immer weiter abseits geht ber Pfab Durch Didicht und Gebufch. Mit fich allein, Sat ber Gebanke feinen Makstab mehr Als ben Gebanken, ber nur er, er felbit; Der erfte Fehlschluß zeugt ben zweiten Brrthum, Und ber trägt ichwanger taufende im Schoof, Die, sich begattend und erzeugend, leisen Fortschritts In immer fteigend unlösbarer Rette Um Saupt und Bruft, um Sinn und Geift fich schlingen. Es fehlt ber Brufftein bes verwandten Strebens, Die Billigung bes etw'gen Menschenfinns. Und endlich fpat jur lichten Belt gefehrt, Steht bas Erbachte als ein Scheufal ba, Sich felbft ein Graul, wenn gnabig ihm ein Bott Beim Unfang folder Babn bas Schauber-Enbe Bewiesen in prophetischem Geficht. -Und bennoch prangt's und trott und brobt und zwingt, Bis endlich, ber bas Seil von Allen will, Den Frebler aufgreift von ber frommen Erbe Und hinwirft, flach, Nebukadnezar gleich, Dag mit bem Thier er fresse grunes Gras! -Das war fo Giner, bunkt mich. Sebt ihn auf, Besorgt und pflegt, wenn nicht, begrabt ibn: Denn, ob nicht todt, er lebt boch auch nicht mehr.

# Sinngedichte und Spigramme.

(Bur Zeitgeschichte.)

Geht mir mit eurem historischen Lichte, In dem ihr Daten und Zahlen gebt: Ihr seid die Todtenbeschauer der Geschichte, Ich habe sie schauend durchlebt.

#### fortschritt.

Ein Mittel wird dem Fortschritt immer bleiben: Benn er nicht übertreffen kann, zu übertreiben; Und, bei der Einzelnen schmählichen Ermattung, Der Kultus der Nationen und der Gattung.

Der Geist ber Zeit ist nur ein Traum, Oft ist nur Mobe bas Bewunderte; Doch Gin Geist macht sich immer Raum, Der Geist, der stille, der Jahrhunderte.

Bas klein um klein und Griff um Griff Polypenartig sich erweitert, Bird endlich zum Korallenriff, An dem manch hohles Staatsschiff scheitert. Ihr seid zu jeder Zerstörung bereit, Reißt nieder, daß Neues entstehe. Ihr seid damit wohl auf der Höhe der Zeit, Doch ift drum die Zeit auf der Höhe?

# Syftem.

Ich weiß ein allgewaltig Wort, Auf Meilen hört's ein Tauber, Es wirkt geschäftig fort und fort Mit unbegriffnem Zauber, Ift nirgends und ist überall, Bald lästig, bald bequem, Es paßt auf ein und jeden Fall, Das Wort, es heißt: System.

Grundsäte, Freund, Principien Sind's, die den Staatsmann führen, Sie geben Haltung, hält man sie, Und lassen sich ignoriren.

In Politik zwei wicht'ge kleine Dinger Sind Daumen eben und Zeigefinger. Sie halten die Feber, Das weiß ein Jeber;

Das weiß ein Jeder; Doch Wicht'gres noch wird oft durch fie betrieben, Wenn fie sich übereinander schieben. Sie sehn die Fluth den Schlamm von Grund aus mischen, Und Jeder zittert selbst vor der Gefahr, Sie alle möchten gern das Wasser klar, Doch freilich vorher auch im Trüben sischen.

#### Nationalität.

Ein Borzug bleibt uns immer unverloren, Man preist ihn heut als Nationalität, Er sagt: daß irgendwo ber Mensch geboren, Was freilich sich von selbst versteht.

#### Nationaltracht.

Auch in ber Aleidung unterscheidet euch! Bollt euern Fehl nicht auf die Menschheit wälzen! Die gleiche Bildung macht die Trachten gleich, Die Thiere aber gehn noch heut in Belzen.

> Der Weg ber neuern Bilbung geht Bon Humanität Durch Nationalität Zur Bestialität.

Militär und Kfaffen Geben uns zu schaffen. Pfaffen und Militär Machen Kopf und Beutel leer.

#### Warnung.

Billst bu von Fortschritt reben, mein armer Christ, Mußt sicher bu sein zu jeder Frist, Daß du auf dem rechten Wege bist; Sonst führt bein Plagen, fort und viel, Dich immer weiter ab vom Ziel, Und all dein Fortschritt will nichts bedeuten, Als seitwärts oder rückwärts schreiten.

# Den Deutschen.

Dem Bergesgipfel naht ihr ber Kultur, Bon Feldern und Pfaden längst keine Spur, Das Knieholz fängt bereits schon an, Kaum kurzes Gras auf eurer Bahn. Steigt ihr noch weiter, wie ich seh', Erreicht ihr bald den ewigen Schnee.

> Deutsche, werbet wahr! Ihr seid's vielleicht gegen Andre, Doch nicht gegen euch selbst. Die Lüge gegen Andre ist Sünde, Die Lüge gegen sich Berkehrtheit, Trop Wissen und trop Gelehrtheit.

Historisch! Rur historisch Halt euern Geist gefangen? Und heißt boch, wie notorisch, Das eben, was vergangen.

Der Staat stütt sich auf Abel und Kirche, Die beibe sich wieber nur stützen auf ihn, Das gleicht bem Bersuch bes Baron Münchhausen, Um eigenen Zopf aus bem Sumpf sich zu ziehn.

> Nichts, was nur acht historisch ist, Ging je in biesem Land verloren, Drum herrschen zwei Parteien itt: Die Bichte und bie Thoren.

Homöopathisch ist die Kur, Heilt man mit Rüdwärtsschritten, Was Pfaffen und Ignoranz gethan, Durch Dummheit und Jesuiten.

1848.

Der Freiheitsbrang, ber uns kam über Nacht, Wird, fürcht' ich, wenig leiften, Wißt ihr, was mir ihn verdächtig macht? — Die Lumpe ergreift er am Meisten. Ein einzelner Sinn wird leicht gestört, Sie müssen mitsammen gehen. Nun hab' ich genug von der Freiheit gehört, Wöcht' einmal von ihr was sehen.

#### Radikal und Konfervativ.

Der Unterschied beider Parteigebilde Ist werth nicht, daß man ein Wort verliere; Es sind nun eben die Einen wilde, Die Andern dagegen zahme Thiere.

#### Liberalismus.

Lern' erst, was Freiheit will zu Recht bebeuten, Eh Wort und Wahlspruch du entlehnst von ihr. Nicht nur, daß selbst du dienstbar keinem Zweiten, Nein, auch kein Zweiter dir.

> Die henne erhebt ein groß Geschrei Bei jedem gelegten wirklichen Gi, In Destreich aber larmen die Schreier Schon über ungelegte kunftige Gier.

#### neuerer.

Was schwatt ihr mir von einer neuen Zeit? Die Zeiten hatten sich, es ist nicht lang, erneut. Was aber jetzt für neue Zeit sie halten, Ist nur verbeckte Wiederkehr zur alten.

Die Zeitibeen werden sich ba am Bollsten brängen, Wo keine eignen ihnen ben Plat beengen.

Scheint Einer auch hell und ftark und weit, Der Zunftgeist wird Jeben überraschen, Die größten Helben ber neuern Zeit, Sie tragen benn boch auch Kamaschen.

# Radetky.

1.

(1848.)

Will bich der Reichstag nicht erkennen, Sei nicht erzürnt ob solchen Streichs: Der Reichstag ist ein Tag des Reichs; Doch die Jahrhunderte des Reiches, Sie werden Schüßer dich und Retter nennen, Und, die besonnen, thun schon jest ein Gleiches. 2.

(1849.)

Was wundert ihr euch, daß er Wunder thut, Er, der ja felber ein Wunder, Der im Alter, wo Andern erloschen die Gluth, Noch heiß von der Jugend Zunder.

Spart euer Wunder noch manches Jahr, Bis er, statt achtzig, hundert, Bis grau seine Kraft, wie leider sein Haar, Jett, statt euch zu wundern, bewundert.

> Juriften Schlechte Chriften; Macht ihr einen zum Minister, Wird ein guter Chrift er.

#### Der Diplomat.

Ein umgekehrter Talleprand, Obwohl sonst gern sein Uffe, Fängt er mit dem Minister an Und endiget als Pfaffe.

Viribus unitis, ber schöne Spruch Heilet nur halb der Trennung Fluch, Wenn, was ihr als Bölker Eines nennt, Ihr wieder als Glaubensparteien trennt.

# An einen Unterrichtsminifter.

(1854.)

Einen Selbstmord hab' ich euch anzusagen, Der Kultusminister hat den Unterrichtsminister stodtgeschlagen.

#### Grabschrift.

(Fürft M.)

Hier liegt, für seinen Ruhm zu spät, Der Don Quizote ber Legitimität, Der Falsch und Wahr nach seinem Sinne bog, Zuerst die Andern, dann sich selbst belog, Bom Schelm zum Thoren ward bei grauem Haupte, Weil er zuletzt die eignen Lügen glaubte.

#### Ungarn.

Stets gährend und nie ausgegohren, Bracht' euch der Fortschritt wenig Frommen: Die Tugenden der Wildheit habt ihr verloren, Und die der Bildung noch nicht bekommen.

#### Pofinlata.

Preßfreiheit steht bort oben an, Wo — unschuldvolles Treiben — Das halbe Land nicht lesen kann, Das andere nicht schreiben.

#### Konkordat.

Um recht tugenbhaft zu leben, Bill ich meinen Diener zur Macht erheben, Mir bei jedem sündhaften Bestreben Eine Ohrseige zu geben.

Gilt, das Konkordat zu verkündigen, Kaftrirt euch selbst, um nicht zu fündigen.

#### Exkommunikation.

Db die frühere Macht der Kirche frommt, Bill man von Neuem versuchen; Bis nun der erwartete Segen kommt, Treibt vor der Hand sie das Fluchen.

#### Deutscher Bund.

Der beutsche Bund war nicht schlecht von Haus, Gab auch Schutz in jeder Fährlichkeit; Rur sett' er etwas Altmodisches voraus: Die Treue und die Ehrlichkeit.

#### Ein Minifter.

So ist benn bein Bergangnes tobt, Seit bir's nicht mehr vonnöthen? Du warst boch sonst so ziemlich roth, Und kannst nicht mehr erröthen.

# Jesuiten.

Die Schweizer worfeln tüchtig brauf, Die Frucht fällt bicht babei, Doch Destreich hält noch oben auf Und sammelt sich — die Spreu.

#### Politik.

(Bor bem Rriege 1859.)

Ich fah einen Rubel Gassenbuben, Wie kaum entschlüpft aus bes Lehrers Stuben, Die warsen sich mit Ballen von Schnee Und lachten, that's einem im Fallen weh. Sie waren mit Ekelnamen nicht faul Und streckten die Zunge aus ihrem Maul. Ei, dacht' ich in meinem Sinne, ei, Und so was duldet die Polizei? Da gewahrt' ich Gold in ihren Haaren Und sah erst, daß es Könige waren.

#### Türkische Wirren 1853.

Für Destreich bleibt's bei ber Regel, ber alten: Reconvalescenten sollen sich ruhig verhalten.

#### Orden pour le mérite.

Den Orben, ber französisch hieß, Hat man auf beutsch geschnitten Und gibt ihn halb an das Verdienst Und halb an die Meriten.

# Deutsches Selbstgefühl.

"Das Ausland schätzt und lobt uns allgemach, Rur seine Kenntniß unsrer ist gering zu nennen." — Mein Freund, der Mangel zieht den Vortheil nach, Sie loben minder uns, wenn sie uns besser kennen.

# Englische Gevatterschaft.

3hr schwarmt entzudt, mit begeisterten Bliden, Für bie Freiheit ber Länder, bie ohne Fabriken.

#### Englisch.

Klebt man gar zu sehr am Alten, Bird's zulett doch morsch und faul; Bon eurer Freiheit habt ihr nichts behalten, Als das ungewaschne Maul.

#### Carlo Alberto.

Das Schwert Italiens? Mag wohl sein! Zum Benigsten für Solche, Die Schwerter bort sind etwas klein, Bei uns nennt man sie Dolche.

Lobt nicht gar zu sehr ben Grafen Cavour, Als wär' er allein Italiens Heiland nur, Der eigentliche Befreier ber spazzo-camini War denn doch der selige Orsini.

#### Fabius Cunctator.

(1815.)

Kein Mittel wollte sich fügen, Napoleons Macht zu besiegen, Mit List, mit Verrath, mit Macht, mit Gelb, Vergebens: er blieb der Meister der Welt. Nur Wellington ward einer Gabe froh, Worin er mit Keinem den Rang theilt, Und hat mit Erfolg bei Waterloo Den Helden zu Tode gelangweilt.

#### Louis Napoleon.

1.

Dein Oheim ist bein Ibeal, Du suchst ihm in Allem zu gleichen, Schon ist die Ropie ganz Original, Bis auf das Meisterzeichen.

2.

Unbesonnenheit statt Muth, Und Unverschämtheit statt Berstand; Setzt sich der Abler auf deinen Hut, Doch folgt er drum beiner Hand?

3.

(1852.)

Bon feiner Weisheit tont ein Geschrei Bis in Europas letten Binkel: Mir scheint er flug aus Schurkerei, Und bumm aus Eigenbunkel.

4.

(1853.)

Du haft bie Stimmen in Bort und Schrift, Bift anerkannt wie ein Nechter; Run fürchte bich nicht vor Dolch und Gift, Dir broht ein Aergres: bas Gelächter. Rapoleon, Bolisson, Ein Gamin in der Mitte, Macht genau: Coquin der Dritte.

Ob er ber Zweite, ber Dritte gar, Streit' Einer, bis er berfte, Eins ift gewiß und sicher wahr, Daß keinenfalls er ber Erfte.

# Frangöfische Buftande.

Legitimität, Autorität, Nationalität, Abfurdität, Servilität, Beftialität.

#### IV.

# Vermischte Gedichte.

Benn Manches bic abftößt, bir Manches gefällt, 3ft's boch auch nicht anbers mit ber Belt: Ein warmes Gemüth und ein billiger Sinn, Sje finden mitunter Befriedigung brin.
Grillparger.

# Spaziergange.

1.

#### Bachesgemurmel.

Erfte Belle.

Nu, nu! Was willst bu?

Zweite Belle. Sinunter.

Erfte Belle. Sier ift mein Plat.

Zweite Welle. Rann nicht fein, Schat!

Erfte Belle. Ai, Ai! Sie schlägt mich!

Uebrige Bellen.

Ru, Ru! Reine Ruh? Fließen doch alle dem Frieden zu.

2.

#### Bflanzenwelt.

Das Söchste ift, bas Söchste bleibt Ein einig sichrer Geift,

Bon Außen nicht, Bon Junen nicht, Durch nichts beengt, was Störung spricht, Und Unterwerfung heißt.

Denn wie die Pflanze steht er da Und saugt in sich den Sast; Treibt ihn empor In Halm und Rohr Und bringt als Blum' und Frucht hervor Die Sammlung seiner Kraft.

Die Siche prangt so hoch und hehr Und hebt in blaue Luft Das eble Haupt. Bon Kraft umlaubt; Fern ihr, daß sie beschämt sich glaubt, Weil dort der Rose Duft. —

Die Rose, strebend selber auch Mit freud'gem Sinn empor, Im Feierkleid Sieht, ohne Neid, Den Schlehdorn sie mit Frucht bestreut, Und duftet nach wie vor.

Und keines will was anders fein, Als was es ward gemacht; Drum find fie froh Und haben's fo, Und wissen gleich ihr Was und Wo, Bei Dämmrung, Tag und Nacht. Du aber, Wandrer, weißt es nicht, Schweifst dort und da des Wegs, Willst hart und weich, Willst gut und reich, Willst Frucht und Blume sein zugleich, Geh hin und überleg's!

3.

#### 3m Gemadehanfe.

Moe, Moe! Blüheft so schön, Aber nur einmal In Menschengebenken. Aloe! Wir leben nur eines, Ein einziges Menschengebenken. Wenn die erste Blüthe vorüber, Aloe! Wo Zeit für die zweite?

# frühlingsgedanken

im Barten bor einem tnospenben Strauche.

#### Mutter.

Wie die Knospen schwellend bligen! Schon geht auf der Blüthe Stern; Zieren wird er und auch nügen, Blum' und Frucht, so mag ich's gern. Dichter.

Fröhlich bin ich wie ein König, Mir gefällt der wackre Strauch; Schläft acht Mond', blüht dann ein wenig, Ei, bei Gott! so mach ich's auch.

Dabden.

Beiß ber Unschuld, Roth ber Freude Bei ber Zukunft frommem Grün Prangt auf seiner Blüthen Kleibe, Und gen himmel sehn fie hin.

Fahnenjunker.

Weiß und Roth mit Grün umwachsen, Recht gut kaiserlich, fürwahr! Kriegt man Lust, sich rumzubagen, Beut er schlanke Gerten bar.

Gärtner,

als Cpilog, den Borübergehenden nachsehend. Ei, daß dich! mit Hoffen, Freuen, Mit Erwartung, Blüth' und Frucht! Heute Nacht wird's, den! ich, schneien, Dann kommt morgen her und sucht.

# Binnpflanze.

Sieh, wie sich die Blumen freun! Alle öffnen ihre Blätter In der Sonne warmen Strahl; Du allein nur bleibst verschlossen? Bift du fühllos? Freust bich nicht? — "Fühllos nun gerade nicht! Bill mich auch wohl wieder öffnen, Nur hat mich, eh du gekommen, Tastend eine Hand berührt."

#### Gedanken am Jenfter.

Herüber burch bie Berge Ertönt es dumpf und schwer, Wie Leichentuch um Särge, Berhüllt Gewölf die Berge, Und brinnen geht ber Herr.

Die Erbe fieht's mit Bangen, Die Luft, sie regt sich nicht. Die Bögel, die erst sangen, Sind still zu Nest gegangen, Das Weltall ahnt Gericht.

Es bligt! Was zuckt bu, Auge? Denkst du der Thränen igt In einem andern Auge, Für die ein Rächer tauge, Gleich jenem, der dort bligt?

Ein Wirbelwind von oben Greift nieber in ben Staub; Run werden Wetter toben, Schon ift ber Keil gehoben, Bezeichnet ihm sein Raub. Doch horch! welch leis Bewegen, Rauscht burch die Blätterwand? Bas Strafe schien, wird Segen, Bom Himmel rieselt Regen Und tränkt das durst'ge Land.

# Berkules und Sylas.

Hylas! Hylas! ruft ber Alcibe Laut an Mysia's Felsengestab; Ob schon wankend und Weges mübe, Klimmt er hinan ben steinigten Pfab. Den seine Brust zum Liebling erkoren, Hylas, ben schönen, hat er verloren; Und schon die Nacht, die verhüllende, naht.

Suchend nach Wasser, ging er, ber Knabe, Mit dem Krug auf dem lodigen Haupt, Sich und dem durstenden Freund zur Labe. Doch durch die Pfade, waldigt umlaubt, War er gegangen und nicht mehr gekommen, Dunkel nur ward die Sage vernommen, Daß ihm die Nymphen den Knaben geraubt.

Denn, als ben Krug in emfigen Handen, Uebergebeugt in den spiegelnden See, Er am Ufer schöpfend geftanden, Hab' es gequollen vom Grund in die Höh' — Glänzende Stirn' und Augen und Wangen Und zwei Hände, von denen umfangen, Hylas versank in den wallenden See. Solches, von zagenden Hirten erzählet, Hört des Herakles heilige Macht, Und, von Jorn die Sehnen gestählet, Dringt er durch Klippen und Waldesnacht. Recht hat die schwankende Kunde geleitet, Siehe, schon liegt weithin verbreitet Bor ihm der See in ruhiger Pracht.

hin ans Ufer tritt er im Grimme Und schreit hinaus in die neblichte Luft: hylas! höre des Freundes Stimme! Romm wieder! — Und, die in felfiger Kluft Ihr euch vermeßt, den Geliebten zu halten, kürchtet des Donnerers höchste Gewalten, Denn sein Erzeugter ist's, der zu euch ruft!

#### Rlofter fcene.

Bu einem Semalbe von Fendi. Ein Mönch in kleiner Zelle, Mit sorglichem Gesicht, Halb in der Sonnen Helle, Halb in des Kreuzgangs Licht.

Es zeigt von frommen Bitten Manch heilig Konterfei; Bon strengen, mäß'gen Sitten Der Korb, Gemüs' dabei.

Daß innig noch sein Fühlen, Der Blumentopf zur Hand; Des Wissens Durst zu fühlen, Dient wohl ber mächt'ge Band.

Digitized by Google

Doch bort mit ernstern Mienen Strahlt herberes Geräth; Das sind bes Panzers Schienen, In bem ber Krieger geht.

Dort auch bes Rosses Zäume, Des Sattels leere Wucht, Auf bem burch blut'ge Räume Der Tob sein Opfer sucht.

Und brütend sieht er reiten Die Krieger dort im Thal, Als dächt' er frührer Zeiten Und sich in ihrer Zahl.

So mochte jener Raiser, Der fünfte Karl genannt, Als büßenber Karthäuser Hinbliden auch ins Land.

So ward sein Auge trüber, Die Hand fuhr nach der Bruft, Ging seinem Geist vorüber, Was nun ihm erst bewußt.

Wie schöner als kein Zweiter Bon Gott er hingestellt, Eh er das: "Immer weiter!" Zum Wahlspruch sich erwählt;

Wie Ländergier und Ehre In seiner Brust im Streit, Halb Zögling der Tibere, Halb Ritter alter Zeit. Bis jener Fürst ber Franken, Mit Glück von ihm bekriegt, Ihn in der Meinung Schranken, Der Mann den Mann, besiegt;

Und er, gestört sein Zielen Nach Ruhm aus sich allein, Als Höchster nur ob Bielen, Noch Erster konnte sein.

Wie nun die schwere Rechte, Das trockene Gemüth Dem menschlichen Geschlechte Die durre Regel zieht;

Und was sich brüber hebet, Drückt nieder seine Hand, Was eigne Bahnen strebet, Taucht er in Blut und Brand.

In bes Gebankens Reiche Den vielgestalt'gen Geist Engt er zu öber Gleiche In Form, die er ihm weist.

Und so, ein Freiheitsbüttel, Umstellt er jeden Fleck; Das Größte wird ihm Mittel, Ihm, dem das Kleinste Zweck.

Bis nun die junge Fichte, Mit Macht zum Grund gebückt, Empor schnellt und zu nichte Das Band macht, das fie brückt. Der meist ihm nachgetreten, Zuerst zur Freiheit ruft, Daß bie gesprengten Retten hinklirren in bie Luft.

Wie nun die Welt ihn widert, Beil nicht mehr sein Gepräg, Er launisch sich erniedert, Beil aufwärts mehr kein Weg.

Und fo, im Möncheskleibe, Um Klosterbettelftab, Er minbstens schmedt bie Freube, Daß er sich selbst ihn gab;

Ja, auch noch mag genießen Des Kipels linden Stich, Sich rückersehnt zu wissen, Weil Schlimm dem Schlechtern wich. —

So gräbt und kniet ber Alte, Denkt wenig an die Welt, Bis etwa durch die Spalte Ein ferner Schimmer fällt;

Mit einer raschen Wendung Sein Leben vor ihm liegt, — Er denket seiner Sendung, Und wie er ihr genügt.

Da wird sein Antlit trüber, Die hand fährt nach ber Brust, Und Schatten ziehn vorüber, Um die er einst gewußt. Fühlt er nun Menschenachtung, So fühlt wohl auch der Mann: Mit Reue und Betrachtung Sei's noch nicht abgethan!

## Alma von Goethe.

(1845.)

Das haft bu nicht gebacht, Gewalt'ger bu, Als bu noch weiltest in der Menschheit Schlacken, Daß einst bein Enkelkind frühzeit'ge Ruh Soll sinden in dem "Lande der Phäaken."

Und daß der Mann, der schücktern vor dir stand, Den Blid gesenkt vorm hehren Strahl des beinen, Am fabelgleichen-fernen Isterstrand Bei ihrem offnen Grabe werde weinen.

Es kommt so Manches anders, als man meint, Und ist gekommen, warst du gleich der Weise; Die Sonne, wenn sie hoch im Mittag scheint, Senkt schon zum Untergang sich mählig leise.

Nach neuen Zonen wendet sich der Geist Und läßt, was blank, in grauem Dunkel rosten, Ist doch, was uns der ferne Westen heißt, Für andre Bölker auch zugleich ein Osten.

So brang bein Wort, so kam bein Enkelkind In unsre Morgenroth-bestrahlten Fluren; Hoch schlug mein Herz, verschönt, wie Weiber sind, In ihr zu finden beiner Büge Spuren. Und so trat ich, zu huld'gen, in den Saal, Wo schon das Theegerath die Tische krönte, Die Frau begrüßend, deines Sohnes Wahl, Die dir des Lebens Abendroth verschönte.

Doch war kein weiblich Wesen sonst im Kreis, Nur Herren, schwarz, als wär' ein Sarg zur Stelle; Da öffnet sich die Thür, und hell und weiß Tritt kinderhaft das Mädchen auf die Schwelle.

Die ich gebacht mir in ber Hoheit Schein, Bon angestammter Herrlichkeit erglänzend, Ein Theebrett in ben Händen, trat sie ein, Demuthig Brod zum heißen Trank krebenzend.

Doch war's, als ob dem Erlenkönig gleich Des Ahnherrn Geist ob ihrem Scheitel schwebte, Und sie, das Kind, dem Kind im Liede gleich, Borm Anhauch einer geist'gen Ladung bebte.

Wie an bem Eichstamm, ben ber Blitz geneigt, Die Blume hell empor die Blätter richtet, Als ob nicht dein Erzeugter sie erzeugt, Als ob ihr Ahn sie Klärchen-gleich gedichtet.

Sie fühlte wohl ben Wink ber fernen Hand, Die Sehnsucht nach bem Land ber reinen Lilien, Und ging dahin, so stamm: als wahlverwandt, Berwaisend und verdoppelnd die Ottilien.

Du aber schaust mit ernstem Blick herab, Wo sie der Grund, Beethoven nah, verschlungen, Und sprichst kopfschüttelnd ob dem frühen Grab: "Das war dir an der Wiege nicht gesungen!"

# An der Wiege eines Kindes.

Da liegt sie, eingehüllt, Die hülflose Kleine! Eine Blume an Schönheit Und an Bewußtlosigkeit, daß sie schön. Ein leeres Blatt die Seele; Die Sinne Griffel ohne Führer; Der Verstand ein Schreiber, tief im Schlaf. Rein Geist rief noch: es werde Licht! Ueber der dunkeln Urnacht; Und Mensch: und Thierheit streiten, Wem sie gehört.

Sie lächelt. — Warum?
Sie weint. — Weßwegen?
D, laßt sie weinen, lächeln ohne Grund;
Gebt diese Kunst ihr mit ins Leben!
Der beste Grund zum Frohsinn ist der Frohsinn,
Und mög' auch künftig, wenn sie weint,
Nie das Bewußtsein sagen ihr, warum.

Wie rein die Stirn sich hebt, Die Wangen stropend leuchten, Die Unterlippe, als zum Kuß geformt, Ein Rosenblatt, sich schwellend hebt, Bom Oberlippchen zierlich überrandet, Und Wang' und Kinn mit ihren Grübchen Zur, strengen Schönheit fügen süßen Reiz. Du bist schön, o Kleine, Und wirst es mehr noch sein, wenn nicht mehr klein!

Sei mir gegrüßt, Gesegnete ber Götter! Denn, wahrlich, Schönheit ift ber Götter Segen! So ausgeschieben sein vom Niedern und Gemeinen, Am Fuß der Himmelsleiter hingestellt, Die von der Erbe aufsteigt zu den Göttern. Und einen ew'gen Mahner an der Seite, Der leise ruft: Zerstör' mich nicht! Das Schöne, es ift gut, und schön das Gute!

Und so wirst du auch gut sein, gut wie schön, Und klug, wie Beides, und verständig; Des Baters Aug' in beiner klaren Stirn, Es wird von Recht einst sprechen, wie in seiner; Der Mutter Mund ob deinem weichen Kinn, Er wird von Geist ertönen, wie bei ihr, Und fester Sinn wird thronen in den Brauen.

Was lächelft du? als hättest du vernommen Der allzuraschen Lippe weihend Lob; Ich sage dir, die Güte, die dich schmückt, Sie wird dir einst der Thränen mehr entpressen, Als die Vergehung weinet und der Schmerz; Und des Verstandes Fackel wird dir leuchten Da, wo du wünschtest lieber blind zu sein, Und spotten werden dein die andern Blinden.

Doch immerhin! laß beibe strahlen, Erwärmend und erleuchtend für und für! Thu dir genug, so thust du's auch der Welt, Und so geh ruhig deinen stillen Pfad! Und wenn du einst am Rande deiner Bahn, Gebettet in der Schwachheit Schaukelwiege Und eingewickelt in des Alters Binden, Zum zweiten Mal ein Kind, stillathmend ruhst, So gebe gnädig dir ein güt'ger Gott, Daß auch du lächeln könnest dann, wie jest, Dem Eintritt in ein noch verhülltes Leben!

#### Des Kindes Scheiden.

Ueber bes Bettes Haupt flog fäuselnden Fluges ein Engel,

Und bes Unfterblichen Blid fiel auf bas schlafenbe Kinb.

Wie sein eigenes Bilb im Spiegel silberner Wellen, Lächelt freundlich und hold an ihn die süße Gestalt. Leise sinkt er herab, sich freuend der lieblichen Täuschung,

Und tritt luftigen Schritts neben das schlafende hin. Ach! es schlummert so suß, und Unschuld und himmlischer Friede

Säufeln im Athem des Munds, ruhn auf ber filbernen Stirn,

Kräuseln zum Heiligenschein bes Hauptes goldene Loden, Ruhn, wie ein Lilienzweig, in der gefalteten Hand. Freundlich lächelt der Engel, doch bald umwölft sich sein Antlit:

Trüb, mit brütendem Ernst, wendet er seufzend sich ab. Er überschauet im Geist den Sturm der kommenden Tage, Dem die Eiche nur steht, welcher die Blume zerknickt; Rauschen hört er des Unglücks seelenmordende Pfeile, Wider die Unschuld und Recht nur ein zerbrechlicher Schild;

Thränend fieht er bas Aug', bas weich bie Wimper bebedet.

Und zerschlagen die Bruft, die jest athmend sich hebt. Banges Mitleid erfaßt die Seele des himmlischen Boten, Fragend sieht er empor, und — der Allmächtige nickt. Da umfängt er den Nacken und küßt die zuckenden Lippen,

Spricht: "Sei glücklich, o Kind!" — und — die Kleine war tobt.

## Entzanberung.

(Jamnit, im Oftober 1824.)

Bisang, mit ben breiten Blättern, Chinarose, blutig roth, Winden, die um Palmen klettern, Cactus, der mit Pfeilen droht; Könnt ihr euch um mich vereinen, Dann bin ich in Indiens Hainen! Hat ein Zauber mich gebannt In des Morgens Fabelland? — Doch nicht lang soll Täuschung währen, Regen läßt auf Glas sich hören, Scharfer Wind fällt schneibend ein: Ein Gewächshaus war mein Hain, Und mein Indien liegt in Mähren!

# Jagd im Winter.

Der Himmel grau, die Erde weiß, Die Bäume kahl, die Büsche Gereis, Ihr Lächeln den Fluren genommen. Mag zagen, wer will, mir wallet es heiß, Ich nenne willsommen dich, blinkendes Eis, Dich, starrenden Winter, willsommen.

Als noch die Menscheit im Lenze lag, Da stand ihr wohl ein Frühlingstag, Nun mag sie sich anders erweisen. Willsommen, ihr Felber, erstarrt und beschneit, Wir leben ja doch in eiserner Zeit, Wohl paart sich Eis zu dem Eisen. Des Dichters Leier verklingt, verstummt, Raum daß noch die Klage wie Heimchen summt, Kein Spiel, kein Preis, kein Sieger. Drum fort ins Freie, das Geschoß in die Hand, Das Rohr gehoben, den Hahn gespannt, Als Jäger, wenn nicht als Krieger!

Und wenn es knallt, und wenn es trifft, So benkt, daß Jene, die kochten das Gift, Im Finstern horchen und harren. O Winter der Fluren! stürme nur zu, Der Geister Winter ist kälter als du, Er töbtet, du machest nur starren.

Nur Abends daheim am Feuerherd, Da sei auch ein einziger Seufzer gewährt Nach Lenz und Blüthen und Früchten. Des Morgens aber von Neuem hinaus, In Jagdgetös und Sturmgebraus, Die Zwietracht des Innern zu schlichten.

## Derfäumter Angenblick.

Auf Kresna-Hora, hütend seine Rühe, Stand jener Hirt; da wollt' es ihn bedünken, Er säh' es aus dem Erdreich guldig blinken Im Dämmerlicht von Tages erster Frühe.

Mit kurzem Athem eilt er hin, und siehe! Dem Grund entsprießen wirklich goldne Zinken, Auf Wurzeln, die noch tief und tiefer sinken, Reich lohnend seines Grabens leichte Mühe. Doch wühlend wird zulest ihm bang und enge, Mag er allein die tieffte Tief ergründen? Er bricht ben Stab entzwei auf Armes Länge

Und eilt ins Dorf. Rasch folgt hinaus die Menge Und sucht und wühlt mit Hebel, Karst und Winden: — So Plat als Gold war nicht mehr aufzusinden.

# Am Morgen nach einem Sturme.

(3m Molo di Gaeta.)

Haft einmal wieder gestürmt? Wildes, tobendes Element! Wider Erd' und Himmel Feindlich kämpfend angerennt? Thöricht! fruchtlos! Sieh, die Erde steht unbewegt, Und der Himmel wöldt sich, heiter glänzend, Lächelnd, über sie und dich. Du aber bist trüb und düster, Und warst doch schön wie sie.

Feinde nicht die Erde an, Weil sie sest und grünend, Beneide nicht den Himmel, Beil er blau und hell. Bist du minder sest als jene, Bist du heller doch als sie; Bist du minder hell als dieser, Bist du fester doch als er; Und beide — willst du ruhig quellen — Spiegeln sich vereint in beinen Wellen. Drum gib auf nur die Beschwerde! Sei erst ruhig, und bann schau, Ob du grün nicht, wie die Erde, Wie der Himmel blau.

### Die Viel-Liebchen (Philippchen) der Doppel-Mandeln.

Zwillingskinder Eines Stengels, Zwillingsschwestern Einer Schale, Liegen wir geschmiegt beisammen, Zwei in Einem, Eins in Zweien, Als ein Sinnbild wahrer Liebe, Als Symbol der festen Treue.

Der du unste Schale brichst! Hüte dich, uns je zu trennen, Noch zu theilen unste Hälften: Ober willst du's doch, so theil' uns Nie mit Einem, dem du abhold, Den du möchtest sliehn hinfürder.

Denn, o wiß es nur, du Kühner! Bir, gezeugt in Einem Schooße, Und gewiegt in Einer Wiege, Und getraut zu Einem Bette, Ob man uns auch theilt und scheibet, Suchen stets uns zu vereinen.

Aus ben Augen, von ben Lippen Deffen, ber von uns gekoftet, Ruft bas Gine ju bem Anbern:

Hörft du, Liebchen? mein Biel-Liebchen! Komm und tröfte den Berlagnen, Komm und hilf ihm, der verwaist.

Und das Liebchen hört die Stimme; Ueber Hügel, über Berge. Treibt es Den, der sie empfangen, Sin zur schwergetheilten Hälfte, Sin zu dem oft längst Bergefinen, Der die Frucht mit ihm getheilt.

Und da stehn die beiden Menschen, Sehen tief sich in die Augen, Fühlen mächtig sich gezogen, Wissen nicht, wie das geschehen, Können nimmer sich verlassen, Müssen fürder einig gehn.

Drum ihr Fremben, Ungeweihten! Seht ihr je sich Zwei umfassen, Die die Doppelfrucht getheilet, Denkt nur, es sind nicht sie selber, Nicht die Menschen, die sich kuffen, Die Viel-Liebchen kuffen sich.

## Die Unschnld.

Bu einem Gemalde von Balbmuller.

Ach, du schöne weiße Taube, Bitterst du gleich Espenlaube? Schmiegst dich bang mit scheuem Sinn An die holde Schützerin. Wohl mit Recht warnt dieses Zagen! Bieles darf der Starke wagen; Gierde lauert, Unschuld weint, Und dort seh' ich beinen Feind;

Einen nur ber langen Reihe: Abler, Falke, Sperber, Beihe; Glatt und kraus, mit Streif und Stern, Alle fressen Täubchen gern.

Selbst die Kape frümmt den Rücken; Zwar vor solchen Feindes Tücken Schützt ein rascher Flügelschlag, Und ein Engel ist ja wach.

Aber auch die Engel schlafen, Und will Gott am Stärksten strafen, Beigt der Feind geslügelt sich; Täubchen, Täubchen! hüte dich.

# Dem Geschichtforscher.

Ich gehe mit meinem Kober Und meinem Hakenstab, Und wo von Mist ein Schober, Set' ich die Burde ab.

Da wird geforscht, zerstochen Der Kehricht weit und tief, Ob irgend ein Abfall-Knochen Sich etwa hinein verlief. Und was ich ba gefunden, Trag' ich vergnügt nach Haus Und sied' in einfamen Stunden Manch schöne Notiz heraus.

#### Lied.

Ruhe umhüllt Mit fäuselndem Flügel Thäler und Hügel, Selige Ruh;

Und bem Schlummer, Dem lieblichen Kinde, Leise und linde Flüstert sie zu:

"Beißt du ein Auge, Bachend in Rummer, Lieblicher Schlummer, Drucke mir's zu!"

"Fühlst du sein Nahen? Ahnest du Ruh? Alles deckt Schlummer, Schlummre auch du!"

#### Lebensregel.

Will eine Meinung dich gewinnen, Und fällt die Wahl, wie öfter, schwer, So frag, willft du dich recht besinnen, Nur nach dem Was, dem Wie, dem Wer.

Das Was? es gälte wohl bas Meiste, Doch rein zu lösen ist es nie, Zumal bei aufgeregtem Geiste; Dann geh du weiter auf das Wie.

Durch welche Mittel sich behaupte Die Meinung auf dem Weg zum Ziel? Und find es schlechte, unerlaubte, So hast du schon gewonnen viel.

Doch oft verschafft sich auch bas Rechte Rur burch Gewalt ben schweren Sieg; Man ist nicht wählig im Gesechte, Dent nur als Beispiel an den Krieg.

Dann bleibt das Wer als letzte Frage, Als Leitstern zur Entscheidung dir; Wer deiner Meinung Fahne trage, Und wer sich schaare unter ihr?

Sind's Menschen, die du sonst wohl meidest, Dienstbar dem Wahn, dem Trug, dem Lohn, — Indem du von den Schlechten scheibest, Haft du dich auch entschieden schon.

#### Den Beloten.

Gottlose! ihr sucht einen Gott, Er fehlt, und ift euch boch vonnöthen; Dem Sunder thut ja auch ein Richter Noth, Soll er nicht fälschen, rauben, tödten.

Erkenntet ihr bes Rechts Bereich, Benn's im Gesetz nicht schon umschrieben? Unschuldig ist bas Mäbchen euch, Das leiblich unberührt geblieben.

Euch hebt sich nicht die durre Brust, Wenn menschlich Hohes aus sich kundet, Die Lust, sie dunkt euch dann noch Lust, Wenn sie auf fremdes Weh sich gründet.

Euch ist, was war und ist und wirb, Richt Glieb berselben Einen Kette, Der Lohn, ben Rechtthun selbst gebiert, Ihr wollt ihn baar auf einem Brette.

Bas in ber Bruft, im Geiste lebt, Gilt euch für wesenlose Träume; Damit ihr Birklichkeit ihm gebt, Ruß Ort erfüllen es und Räume.

So ballt benn, was lebendig quillt, Rehmt einen Götzen euch zum Schilbe. Und wie er euch nach seinem Bilb, So schafft ihn euch nach eurem Bilbe.

# Bofes Wetter.

Benn starke Winde wehen, Dann fliegt, vom Schwung erreicht, Papier und dürre Blätter, Bas irgend leer und leicht;

Indeß die armen Bögel Sich bergen in ihr Nest, Beil sie das tolle Treiben Denn doch nicht sliegen läßt.

Doch wenn die Stürme schweigen, Die Sonne wieder lacht, Dann finkt mit Eins zu Boben, Was hob des Windes Macht;

Indes die kleinen Bögel Hoch fliegen mit Geton — Wann wird die Windsbraut schweigen? Wann wird es wieder schön?

# Gutgemeinte Bemühungen.

Ein Mann kehrt heim zur Winterszeit, Ihn fror, auch war kein Mahl bereit, Die Asche kalt auf seinem Herb; Doch wie er stochernd um sie kehrt, Da glimmt ein Fünkten schwach und klein, Berborgen wie des Glühwurms Schein. Der Mann fährt hoch vor Freuden auf, Thürmt brüber Holz in vollem hauf

Und kniet und bläst, so viel er kann, Ob er's vermag zu fachen an, Und fährt so fort mit Windes-Rasen, Bis er das Fünkchen — ausgeblasen.

Willft du Berglommnes neu beleben, Muß fich bein Gifer Beile geben.

# Bei der Nachricht von dem Code der jungen Schanspielerin Cherese Löwe.

Raum ging auf ber bunte Borbana Deines jungen, art'gen Lebens. Die? und ichon ertont bas Glodden. Das ihn wieder fallen heißt? -Nur fo furs auf unfrer Bubne? Und die Rolle gar so klein? Raum ein Aufzug, ein Baar Scenen, Rinberfreube, Elternglud, Dhne Knoten und Berwicklung, Liebe blingelnb erft burch Spalten. Und, eh noch ber Freund sich freute, Eh bie gute Stadt geklatscht, Schlüpfft bu von ben lichten Brettern Sin, wo bein ber Wagen harrt? -Ihr seib traurig? Ich bin's auch! Und boch wieder bin ich's minber; Bon fo furgen leichten Spielen Rebrt ber Mime leicht nach Saus, Unericbopft und unbefangen. Aber fpinnt fich's länger aus,

Sält ber Scherz kaum bis zum Schlusse; Ober, wenn zum Ernst gewendet, Gibt es eine "Schuld" zu lösen, Gibt's "ein Leben, das ein Traum," "Eines Starken Glück und Ende;" Darum besser: ende, ende!

# An einen gefchiedenen Greund.

Bift du gegangen, mud ber ew'gen Kriege, Die Einsicht mit der Thorheit ficht und schlägt? Und haft, verzweifelnd an dem späten Siege, Die wohlgebrauchten Waffen hingelegt?

Wohl gut! benn ob man steh', ob unterliege, Der Feind bleibt ewig ganz und unbewegt, Ist Allgemeinheit des Gemeinen Wiege, Tilgst du ein Kraut, das Samen wieder trägt.

Dir ftand 'es frei, bu haft mit eignem Wählen Der Waffen eblen Dienst bir ausersehn, Auf Freigeworbne barf bas heer nicht gablen.

Doch wir, die zu der Fahne wir geschworen, Uns ziemt, bis zu dem letten Hauch zu stehn, Daß, ob der Sieg, die Ehre nicht verloren.

#### Ständchen.

Mufit von Frang Schubert.

(1824.)

Bögernd, ftille, In des Dunkels nächt'ger Hülle Sind wir hier; Und den Finger fanft gekrümmt, Leise, leise Bochen wir An des Liebchens Kammerthar.

Doch nun fteigenb, Hebenb, schwellenb, Mit vereinter Stimme Laut Rufen aus wir hochvertraut:

Schlaf du nicht, Wenn der Reigung Stimme spricht! Sucht' ein Weiser nah und ferne Menschen einst mit der Laterne, Wie viel seltner dann, als Gold, Menschen, uns geneigt und hold? Drum, wenn Freundschaft, Liebe spricht, Freundin, Liebchen, schlaf du nicht!

Aber was in allen Reichen Wär' dem Schlummer zu vergleichen? Was du haft und weißt und bist, Zahlt nicht, was der Schlaf vergißt. Drum statt Worten und statt Gaben, Sollst du nun auch Ruhe haben; Noch ein Grüßchen, noch ein Wort, Es verstummt die frohe Weise, Leise, leise Schleichen wir uns wieder fort.

## Politische Sabeln.

1.

#### Das Duell.

Der Hase und das Lamm im Streite, Sie fordern sich zum Zweikampf aus. Das Windspiel, ob geneigt gleich Einer Seite, Soll Richter sein dem blut'gen Strauß. Der Tag erscheint, der Hase siegs bewußt, Das Lamm ist kaum sich seines Siegs bewußt, Da wirft das Windspiel sich an seine Brust Und ruft entzückt, in Freundesarm gebettet: "Er macht's wie ich, du bist gerettet, Wirst nicht getöbtet und ersparst das Morden, Hier nimm von meinem Hals den eignen Löwenorden."

2.

## Orientalifder Rongreß.

Der Esel und ber Wolf im Streit, Sie greifen zum Gewehr,
Da treten als Vermittler ein
Die Nachbarn rings umher,
Der Stocksisch und bas Murmelthier,
Der Marber und ber Fuchs,
Dem Langohr fern und nah verwandt,
Sie bieten Hülfe flugs.

Doch dreinzuschlagen, eh es Noth,
Mär' eben auch zu toll;
Man zieht dem Esel ab die Haut
Und schreibt ein Protokoll.

3.

#### Diplomatifder Rath.

Ein Marber fraß die Hühner gern, Doch wußt' er nicht, wie sie erhaschen; Er fragt den Fuchs, 'nen alten Herrn, Dem Steisheit schon verbot das Naschen. Der sagt ihm: Freund, der Rath ist alt, Was hilft zu zögern, brauch Gewalt! — Der Marder stürmt in vollem Lauf, Die Hühner aber flattern auf, Die eine gadernd, treischend jene, Gerade in des Fuchses Zähne, Der gegenüber sauernd lag Und mühlos hielt den Erntetag.

Wenn du nach Sühnern lüftern bift, Frag' Reinen, ber fie felbft gern frift.

# Mirjams Siegesgesang.

MIS Cantate = Text für Frang Schubert, und von ihm componirt.

(1828.)

Rührt die Cymbel, schlagt die Saiten, Laßt den Hall es tragen weit; Groß der Herr zu allen Zeiten, Heute groß vor aller Zeit.

Chor.

Groß ber Berr zu allen Zeiten, Seute groß vor aller Zeit.

Aus Aegypten vor dem Bolke, Wie der Hirt den Stab zur Hut, Zogst du her, dein Stab die Wolke, Und dein Arm des Feuers Gluth!

Chor.

Bieh ein Sirt vor beinem Bolfe, Start bein Arm, bein Auge Gluth.

Und bas Meer hört beine Stimme, Thut fich auf bem Zug, wird Land. Scheu bes Meeres Ungethüme Schaun's burch bie krystallne Wand.

Chor.

Wir vertrauten beiner Stimme, Traten froh bas neue Land.

Doch ber Horizont erbunkelt, Roß und Reiter löst sich los, Hörner lärmen, Gisen funkelt: Es ist Pharao und sein Troß.

Chor.

Herr, von der Gefahr umdunkelt, Hulflos wir, dort Mann und Rog.

Und die Feinde, morbentglommen, Drängen nach auf sichrem Pfad; Jetzt und jetzt — da horch, welch Säuseln, Wehen, Murmeln, Dröhnen — Sturm! '3 ist der Herr in seinem Grimme, Einstürzt rings der Wasserthurm. Mann und Pferb, Roß und Reiter, Eingewickelt, umsponnen Bom Netze ber Gefahr. Zerbrochen die Speichen ihrer Wagen, Tobt ber Lenker, tobt bas Gespann.

Tauchst du auf, Pharao? Hinab, hinunter, Hinunter in den Abgrund, Schwarz wie deine Brust.

Und bas Meer hat nun vollzogen, Lautlos rollen seine Wogen, Rimmer gibt es, was es barg, Eine Wüste, Grab zugleich und Sarg.

Chor.

Tauchst du auf, Pharao? Hinab, hinunter, Hinunter in den Abgrund, Schwarz wie deine Brust. Schrecklich hat der Herr vollzogen, Lautlos ziehn des Meeres Wogen; Wer erräth noch, was es barg? Fredlergrab zugleich und Sarg.

Drum mit Cymbeln und mit Saiten Laßt ben Hall es tragen weit, Groß ber Herr zu allen Zeiten, Heute groß vor aller Zeit.

Chor.

Groß ber Herr zu allen Zeiten, Seute groß vor aller Zeit.

# Vater Unfer.

(Bu 3. Führichs Umriffen, Fragment.)

Hör' uns Gott, wenn wir rufen! Bir alle beine Kinder: Eingehüllt im Mantel beiner Liebe, Hingelagert zu ben Füßen beiner Macht, Angeschmiegt an beine Baterbruft: Wir alle beine Kinder: Bater unser! —

Db wir gleich Staub find und Spreu, Beftern geboren, morgen tobt, Ein Nichts im AU, bas Nichts war, eh bu riefft; Db unfre Erbe gleich, bie groß uns bunft, Ein Sandforn ift im Unermeklichen, Das du hinmegbläsift, wenn bir's wohlgefällt, Wie man ben Staub vom Tische bläst; Und bu der Mächt'ge bift ob allen Mächt'gen, Und über ben Gewalt'gen ber Gewalt'ge, Der herr ber herrn, so hoch ob aller gobe, Daß ber Gebanke felber, ber bich fucht, Auf halbem Wege schwindelnd rudwärts fehrt; Doch siehst bu uns, boch hörst bu uns Bon beiner Allmacht hochgeftelltem Thron, Doch forgit bu, hilfft bu, Großer, Macht'ger, Sober, Der bu bift im Simmel!

Wag' ich es, dich auszusprechen? Bin ich es werth, dich zu nennen? Das kleinste von den Werken deiner Hand? Hohes beuge sich und Höchstes; Ehre sei dir und nur dir allein; Allgütiger, Allweiser, Offenkund'ger, Geheimnisvoller, Uranfang, ohn' Enbe! Schöpfer, Beschützer, Erhalter! In stumme Ehrfurcht Sinke hin ber Erbkreis. Geheiliget werbe bein Name!

Bohl haft du die Erde icon gemacht, Und ich banke bir brum, mein Berr und Bater. Blumen find ba und Früchte, Quellen und Bäume, Frühlingeluft und Sommerfreude, Alles aufs Befte; Auch gute Menschen, die bir bienen und recht thun. Aber ich tenne boch mas Schönres, mein herr und Bater, Und als batt' ich's gefebn einmal in frührer Reit. Schwebt es mir vor, in meinen besten Tagen; Ein Land, wo dieser Rorber nichts begehrt Und, wenn es nichts gewährt, auch nichts verfagt; Mo ber Gebanke Willen ift. Und Willen ift die That; Die That im Wollen und im Denken ichon; Das Land, wo, unfrer Sonne gleich, bas Recht Und, wie ber Mond, die Pflicht ben Tag und Nächten leuchtet:

Wo das Gefühl nicht blind Und der Berstand nicht taub ist allzumal; Dort möcht' ich sein, mein Herr und Bater, Bei dir, in beiner Rähe; Und darum, Herr, o höre! Zu uns komme bein Reich!

Ich bin kurzsichtig und schwach, Kaum bas Nächste erreicht mein Blid; Der Zukunft Ferne ist mir verschlossen: Was gut gemacht schien, zeigte sich schäblich,

, Digitized by Google

Und wo Gefahr ich sah, erschien mir Gutes. Auch hab' ich das Schlimme wohl gar gewollt, Ja, das Schlimme gewollt, mein Herr und Bater! Der mir der Nächste war, ich hab' ihn gekränkt, Bekümmert hab' ich, die mich liebten, Den Jorn ließ ich walten ob meinem Thun; Des Fremden Weh war nicht immer mein eignes. Hab' ich immer gelohnt Dem, der Gutes mir that? Immer gethan, was als Bestes sich zeigte? Bater! wohl gar das Schlimme hab' ich gethan, Kurzsichtig, wie ich war und schwach; Daher walte du ob mir und meinem Thun, Führe mich, leite mich, Und nicht meiner, Herr, Dein Wille geschehe!

Wenn wir all' uns liebten hienieben, Wie du uns liebft, mein Herr und Bater; Wenn der Mensch den Menschen säh' im Freunde, Und auch in seinem Feinde nur den Menschen, Dann wäre nicht dort oben bloß bein Reich, Auch unter uns wär' es, auch hier, hienieben, Und der Liebe Machtgebot geschäh' Wie im himmel, also auch auf Erden.

# Sinngedichte und Spigramme.

(Bermischten Inhalts.)

Jeber Muse ein Gebiet ist zugefallen Bom Bilbungstreis als ein Bermächtniß, Doch der Geschichte, die Mutter von allen: Mnemosyne — das Gebächtniß.

# hiftorische Schule.

Wenn ihr aus ber Geschichte Gott studirt, Ist die Aussicht eine geringe; Studirt aus ihr nur, wie sich's gebührt, Die menschlichen Dinge.

Denn im Berstehn von Gottes Art Sind wir und bleiben Kinder. Er straft vor Allem die Dummen hart, Die Schlechten — minder!

Die Weltgeschichte, die sich bunkt was Rechtes, Ift die Zoologie des Menschengeschlechtes.

# hiftoriker.

1.

Die Geschichtschreiber waren sonst befangene, Die neue Zeit gab neue Richte: Wir schreiben nicht mehr die vergangene, Bir schreiben kunftige Geschichte.

2.

So einem historischen Tropf Läßt ber Fortschritt keine Ruh, Er stellt bas Alte auf ben Kopf Und endlich bas Neue bazu.

# Conjektural - Geschichte.

In aller Menscheit Urzustände Tragt ihr eures Geistes Licht, Doch sieht man nicht die Gegenstände, Man sieht nur euer Licht.

Eure Geschichtsforschung im letten Ausbruck Ift nichts als Urfunden-Naturselbstbruck.

# Urkundensammlungen.

D weh, o weh, ich arme Geschichte! Was fallt auf mich bas Material so bichte,

Alle meine Glieder liegen brunter begraben, Will boch wenigstens den Kopf frei haben, Zwar das Denken ist jetzt entbehrlich für Jeden, Brauch' aber höchst nöthig das Maul zum Reden.

Die griechischen Mythen und ihr Wesen Wird zu erklären niemals glücken, Einen verschlungenen Faben kann man lösen, Eine Stickerei aber nur zerpflücken.

Man spricht jett viel von dem Glauben: Der Eine wünscht zu glauben, Der Andre glaubt zu glauben, Der Dritte hat den Glauben, Allein der Glaube hat Keinen. Was mein ist, ist nur Meinen.

#### Glanbe.

Der Ungläubige glaubt mehr, als er meint, Der Gläubige weniger, als ihm icheint.

# Proselytismus.

Warum zu ihrem Glauben Sie gern Genossen nehmen? Bielleicht, um in der Menge Sich weniger zu schämen.

# Das gebildete Chriftenthum.

Hombopathie und Magnetismus, Sind die Stufen zum Bietismus, Aus lächerlich Kleinem und Clairbopance Erwächst die riefige Obsfuranz.

# Phyfiko - Theologisch.

Unser Gott ist ein greifbares Faktum, Wir nehmen vorerst den Darm als Abstraktum Und stopfen demnächst vom wirklichen Schwein So Fleisch als Fett und Blut hinein, So füllt sich die Leere, wird straff und stät, Das schlotternde Absolute concret.

# Religionsbestrebungen.

Ihr erkennt die Krankheit der Zeit Und seid mit dem Heilmittel bereit; Allein was in Loth und Gran gesund, Davon töbtet den Kranken ein ganzes Pfund.

Das Weltgericht mit Straf und Lohn Berficht der Schule Wortgetummel, Die Hölle ist bewiesen schon, Beweist nur noch den himmel!

## Seindesgefahr.

Die Hulfe Gottes, muß ich vermuthen, Liegt für uns heut ein wenig im Weiten; Denn nach biesem Leben hilft er ben Guten, In biesem Leben ben Gescheibten.

Ihr sorgt für unsern bessern Theil, Ihr Hohen, halb Männer, halb Weiber, Gesichert ist unser Seelenheil, Wer fragt da noch viel um die Leiber.

Als Sinnbild bes Bobens, auf dem ihr steht, Scheint Petrus vor Allen geeignet, Da, eh nur Einmal der Hahn gekräht, Er dreimal den Herren verleugnet.

# Die Schweizer.

Man fragt, ob ihr benn Deutsche seib? Ich glaub' es nun und nie: Ihr triebt die Jesuiten aus, Wir schreiben gegen sie.

# Die Bußende.

Der frommen Buße Dauer zu vermehren, Bie einst Penelope im Freierhauf — Bas du bei Tag erwirkt an Kirchen und Altären, Trennst du bei Nacht gebuldig wieder auf.

# Namensunterschied.

Bas nennt ihr nicht von Chriftus euch, Barum mit Jesus brüsten? Beh! daß ihr Jesuiten seid, Indeg wir Andern Christen.

# Irgendwo und Irgendwann.

Das Werk von Weibern und Kindern, Zum Weinen ober zum Lachen: Uns in diesem Leben zu plündern Und im andern uns selig zu machen.

# Kirchliche Charakterköpfe.

Der heilige Alohsius und ber selige Sarkander, Dabei ber Apostel Judas. — Judas? rufen sie unter einander, Ift Der das? bist du das? Die Beiber, die Kinder, die Tiroler und die Pfaffen, Bollen uns ein neues Gottesreich erschaffen, Doch der Gott in ihrem Gottesreich Sieht Beibern, Kindern, Pfaffen und Tirolern gleich.

Als Chriftus die Berkäufer aus dem Tempel trieb Mit Knüttelschlag und Peitschenhieb, Da riefen die Schächer, besorgt um ihr Leben: Das klagen wir eilig bei der Stadt, Die hat uns zum Bucher ein Recht gegeben, Wir haben ein Concordat.

> Die spanische Inquisition Taugt nicht in unsern Tagen, Ihr müßt euch begnügen schon, Die Andersgläubigen sonst zu plagen.

Bu wissen brängt euch euer Gemüth, Was nach bem Tobe soll geschehen, Ihr wißt ja nicht, was morgen geschieht, Und wollt so viel weiter seben?

# Geologisch.

Euer geschmolzener Erdfern, Liegt wohl von ber Wahrheit ziemlich fern,

Digitized by Google

Wäre Schönheit, Frucht und Ernährung Abhängig vom Rest ber frühern Zerstörung? — Die Erde ist Segen in Schale und Kern, Die Wärme ber zeugende Athem bes Herrn.

# Naturwiffenschaften.

"Der Mensch wird boch täglich gescheibter," Zulett ist boch Vieles nur Schein; "Zum Wenigsten kommen wir weiter!" Ja, weiter in den Wald hinein.

# Henefte Physiologie.

So benkt und wollt, womit's euch gefällt, Bo möglich mit dem Bauche, Die Bunden unsrer siechen Welt Erzeugen Materie und Jauche.

#### An \*\*

Es sei der Lehrstand nicht genug geehret, So spricht die Welt. D, weit entsernt! Man schätzet Den, der was gelehret, Weit mehr als Den, der was gelernt.

# Thierschutyverein.

Wie weit verbreitet find des Wohlthuns Triebe, Man schütz die Thiere selbst — aus Nächstenliebe.

> Die Furien waren Menschen wie wir, Und als noch im Besitze irdischer Leiber, Baren sie herzensgute Beiber, Nur glaubten sie auch schon hier, Die Güte, wie melbet ein alter Erzähler, Sei ein Freibrief für alle Fehler.

# Reisebeschreibung.

Wie fie nach Italien wandern, Läßt's beim Eindruck Keiner bleiben, Jeber fieht nur, was die Andern, Und will doch was anders schreiben.

Zwischen nichts Wissen und Nichtswissen, In diese zwei Theile ist die Menschheit zerrissen. Aber Nichtswissen Ist fruchtlos dis zum Tode bestissen, Indeß nichts Wissen Ein gottgefälliges Auhekissen.

#### Antwort.

Db es jett noch Geister gibt? Je nachdem bu's nun erkennst: Wenn du Geist und Fühlen trennst, Bleibt nur Leib und ein Gespenst.

Bertreibt die Phantasie Richt aus der Poesie! Sie läßt den Menschen nie Und flüchtet, stört ihr sie, Bis in die Nationalökonomie.

#### Dem Finanzmann.

Bei allen Dingen in ber Welt Ist die Uebung ein großer Lehrer; Rur bei Anleihn ist's anders bestellt, Die werden, je öfter, je schwerer.

#### Einem Banquier, der die Armen beschenkte.

Im Schenken ohne Maß, beim Darleihn klug bebacht, Erquickst du Bettler heut, die gestern du gemacht. Ein Ochs ging auf die Biefe, 'Bo er nach Kräften fraß: Da waren Blumen und Kräuter, Es kummert ihn nicht weiter, Für ihn war Alles Gras.

#### In einer Biographie Got von Berlichingens.

Das Faustrecht gilt noch heut, die Faust bestimmt bas Recht;

Doch weil gebildet auch das Schmutgeschlecht, Zog sich der Muth vom Herzen ins Gehirn, Statt eiserner Hand die eiserne Stirn.

#### Amor als Schwabe.

(Un eine Tangerin Therefe Beberle.)

Freund Amor, sag, was sicht bich an? Du sprichst ja wie ein Schwäberle: Ob Abelung auch bebe, Rennst du die Rose: Reserle, Und: Heberle die Hebe.

#### Glückwunsch.

An ben herrn hofconcipiften \*\*\* bei Erhaltung bes Lilienorbens.

Wie paffend schmudt bich ber Lilie Zier, Sie wird zum symbolischen Zeichen an bir, Wie ähnlich seib ihr euch Beibe! Wer benkt nicht an Das, was die Bibel spricht: Die Lilie, sie ackert und spinnet nicht; Und prangt doch in köftlichem Kleide.

Mein Freund, Sie sind ein Bösewicht! Zwar gar so bose sind Sie nicht; Drum bleiben einfach wir beim Wicht.

#### Inbelfeier.

Der Mann bracht' es auf fiebzig gar, Das heißt: von seinem fiebenten Jahr Hat all sein Wirken, von Kind bis jest, Nur eine Rull ihm zugesett.

> Schüler und Schulmeister Sind unfre großen Geister, Schreien im Chorus sie, Gibt's eine Akademie.

Ein Dummkopf bleibt ein Dummkopf nur, Für sich, in Felb und Haus, Doch wie bu ihn zu Einfluß bringst, Wirb gleich ein Schurke braus. Das Unmögliche wollen, Das Undenkbare denken Und das Unsägliche sagen Hat stets gleiche Früchte getragen: Du mußt, wenn die Träume sich scheiben, Bulett das Unleidliche leiden.

Niemals Etwas, immer Ueber, Ueber Etwas schreib, mein Lieber, So kommt Eignes zur Entfaltung, Und das Fremde gibt die Haltung.

Such' nicht nach Gründen gar fo weit, Wo schon ein Grund die Wirklichkeit.

#### Unmündigkeit.

Wer nicht ausgetreten die Kinderschuhe, Den klemmen sie ein bis zur Todtentruhe.

Jeber Irrthum hat brei ber Stufen: Auf ber ersten wird er ins Leben gerufen, Auf ber zweiten will man ihn nicht eingestehn, Auf ber britten macht nichts ihn ungeschehn. Gesteh dir's selbst, hast du gefehlt, Füg' nicht, wenn Einsicht kam, Zum falschen Weg, den du gewählt, Auch noch die falsche Scham.

Zwei Leben lebt ber Mensch, weh, wenn es anders wäre, Das eine stirbt mit ihm, das andre bleibt: bie Ehre.

Des Menschen ältestem, tiefinnerstem Sein Blieb treu nur die Frau auf die Länge: Sie wirkt, was sie wirkt, durch sich selbst und allein, Des Mannes Herr ist die Menge.

Der Tiefsinn wird gar leicht zum Stumpfsinn, Der Scharffinn artet oft in Witz, Halt' immer bich an den Naturfinn, In ihm hat Groß und Kleines Sitz.

#### Gedächtniß.

Des Menschen Dasein, alt wie jung, Lebt zwischen Hoffnung und Erinnerung. Jung, sieht bem Wunsch er alle Pfade offen, Und alt, erinnert er sich eben an sein — Hoffen. Als Kind, als Jüngling, Mann und Greis Berschieben um kein Kleines, Nicht weil er handelt, weil er weiß, Fühlt sich der Mensch als Eines.

#### Praxis.

Der Nachbar einer Frommen, Des Philanthropen Kind, Der Knecht des Liberalen Drei harte Uemter find.

#### Lebensregel.

Frei in unendlicher Kraft umfasse ber Wille das Höchste, Aber zum Nächsten zunächst greife bedächtig die That.

> Ben immerdar man anders schaut, Der macht mir bange. Rur Ein Thier wechselt seine Haut, Das ist die Schlange.

#### Antwort.

"Ich will" ist ein gewichtig Wort, Spricht mit sich selbst ber Mann; Doch steht genüber er ber Welt, So gilt boch nur: "Ich kann."

#### Regel.

Willst die Bescheibenheit du des Bescheidenen prüfen, so forsche, Nicht ob er Beifall verschmäht; ob er den Tadel erträgt.

Halt' dich entsernt, theil' dich nicht Jedem mit Und flieh die Schwäher, Lungrer, Schmecker; Sieh nur, es ist ein kleiner Schritt Bom Teller: dis zum Speichellecker.

Mit brei Ständen habe nichts zu schaffen: Mit Beamten, Gelehrten und Pfaffen.

Gewinnsucht und Eitelkeit Sind die Werboffiziere der Schlechtigkeit; Ift das Handgeld aufgezählt, Nimmt Gewissen das Fersengeld.

Berlieren und Haben Sind zwei, obgleich verschiebene Gaben; Denn was der Mensch besitzt und hält, Theilt er doch immer mit der Welt, Erst an dem Tag, wo er's verloren, Wird ihm zu eigen es geboren.

#### Mit einer Uhr.

Die Uhr, sie zeigt die Stunde, Die Sonne theilt den Tag, Und was kein Aug erschaute, Mißt unsers Herzens Schlag.

#### Inschrift auf eine Sonnennhr.

Ihr Leuchten zeigt die Stunde, Mich selber zeigt ihr Licht; Mag auch das Wissen fehlen, Fehlt nur die Weisheit nicht!

Fühlen und Denken, wenn man's erwägt, Sind der Blinde, der den Lahmen trägt.

#### Lehre.

In seines Baters Laben spielend, fand ein Knabe Ein Stüd Arsenik. Hocherfreut Ruft er: Sieh, Bater, was ich hier gefunden habe, Welch schöner Stein! Der Bater schaut und schreit Und reißt ben Jund bem Knaben aus ben Händen: Halt, ruft er, lasse dich vom Schein nicht blenden, Mein liebes Kind, Das ist ein herber Stein, Scheint Anfangs suß und töbtet hinterdrein.

#### An Belenen.

Bei Burudftellung bes Buches "von ber Rachahmung Chrifti".

Chriftus folgen? Wie mich's bränge, Fruchtet boch mein Streben nichts; Heimisch nur im Reich der Klänge, Bin ich fremd im Reich des Lichts. Meine Augen, wie erreichten Sie ein Ziel, so hoch und fern? Jene Strahlen, die dir leuchten, Blenden meinen trüben Stern. Doch hüllt Nacht mir Christus' Pfade, Klarer sind die Deinen mir, Folg' du ihm, ich folge dir, Dein Beg führt gewiß zur Gnade.

Ohne Gelb und ohne Sorgen, Gibt's ein Glück, das meinem gleicht? Gelb! Ei, Geld, das kann ich borgen, Aber Frohsinn nicht so leicht.

Heute forget ihr für morgen, Morgen für die Ewigkeit, Ich will heut für heute sorgen, Morgen ist für morgen Zeit.

Gleich und gleich gefellt sich gern, Wer bu bist, zeigt bein Begleiter; Aus bem Knecht kennt man ben Herrn, Aus ber Fahne ihre Streiter. Was du billigst, ob nur fern, Ist nach Tagen oder Wochen Dein, als ob du's selbst gesprochen.

Wer jemals unrecht bir gethan, Wird nimmer dir gerecht; Sein Unrecht widert selbst ihn an, Er setzt sich drum ins Recht. Stellt dich so tief er irgend kann, Denkt unwerth dich und schlecht, Und ist nun ein gerechter Mann, Sein haß enthält sein Recht.

#### Stammbuchblätter.

Bar's nicht genug an Journalisten, Bar's nicht genug an Recensenten, Den Kindern Kains mit Mörderhänden? So mußte Gott, den Dichtern zürnend, Die doch entsproßt aus Abels Lenden, Die Sündsluth noch der Albums senden?

Ein Stammbuch wird oft grauenhaft, Festhaltend, was die Zeit entrafft, Den Freund, das Glück, den Scherz. Wenn du nach Jahren dieß beschauft, Sei treu noch, wem du heute traust, Und treu sich selbst: bein Herz.

Du triffst nun in ber Welt oft falsches Spiel, Mußt klügeln lernen, schweigen, lauern, Mir, bem das Wesen, wie es war, gesiel, Wengt in die Freude sich zugleich Bedauern. Doch sind ja mannigfalt des Lebens Normen, Die Wahrheit selbst nimmt Masken oft zum Scherz, Und gibst du beinen Geist in neue Formen, Bewahr' in seinen alten uns dein Herz.

hab' ich kaum jemals bich gesehn, Gesprochen noch viel minder, Wag' ich es für bein Selbst zu stehn, Bin beines Werths Berkünder.

Denn Gleiches sich nur Gleiches sucht, Der Stamm verbirgt die Güte, Und wo bein Bater ist die Frucht, Bist du die neue Blüthe.

#### Einem jungen Mädchen.

Werde, was du noch nicht bist, Bleibe, was du jett schon bist, In diesem Bleiben und diesem Werden Liegt alles Schöne hier auf Erben.

#### In das Stammbuch eines Neuvermählten.

Amor würfelt' einst mit Hymen, Und der kleine Gott der Liebe, Schielend listig durch die Binde, Birft beständig hohe Zahlen, Bier und fünf und fünf und sechs, Halb zu viel, halb nicht genug, Niemals Paar, trop List und Trug. Da greift Hymen zu den Bürfeln Und wirft hoch nicht, aber gleich, Eins und Eins. Ein Jubelschrei! Glück und Paar liegt in dem Zwei.

#### Einer jungen Freundin.

Du wardst als Braut bereinst mir zugesagt, Doch ward die Hochzeit etwas noch vertagt, Beil ich nicht alt zwar, aber du viel jünger, Richt größer kaum, als jett dein Zeigesinger. Doch ist's ein seltsam Ding mit der Grammatik, Sie schlägt oft um, besonders in der Praktik: Aus meinem alt ward älter, wie die Regel lehrt, Du wardst aus jünger jung — gerade umgekehrt; Und während du ein holder Positiv, Scheint's, daß die lette Staffel mir schon ries: Wir wollen drum nicht steigern noch vergleichen, Und statt dem Bindewort sei uns ein — Trennungszeichen.

> Poesie sei bein Begleiter, Aber nur bein Leiter nie; Was gemessen, führt sie weiter, Und was maßlos, abelt sie.

#### Mit Goethe's Werken.

Wo bu stehst im Kreis ber Wesen, Stellt er sich als Führer ein; Doch will er nicht bloß gelesen, Er will auch gelebet sein.

#### Ins Stammbuch der Schröber.

Zwei Schröder, Frau und Mann, Umgränzen unsers Drama höhern Lauf. Der Eine stand dabei, als es begann, Die Zweite schied, da hört's wohl etwa auf.

#### Dem Schanspieler La Roche.

Dichter nenn' ich bich gleich mir. Dichten heißt benn freilich eben In frembem Dafein eignes leben, Und ba, erröthenb, weich' ich bir.

#### In Ludwig Löwe's Album.

Wir sahen andere Zeiten, Nun liegen sie leider entfernt, Sie plaudern und lehren und streiten, Nur siegen hat Keiner gelernt.

Wir haben gemeinsam gerungen, Wir haben gemeinsam gesiegt, Und selbst, wo mir's etwa mißlungen, Du stehst, wo der Dichter erliegt.

#### Einer Aunftlerin.

Wenn dir, der Kunst so viel gegeben, Zugleich auch ward des Lebens Gunst, Wer mag, umwölft von Neides Dunst, Dagegen staunend sich erheben? It Sins doch ein und andres Streben, Und wie die Kunst ein zweites Leben, So auch das Leben eine Kunst.

#### In das Stammbuch einer Dichterin.

Jung, schön und reich, Und bennoch Dichterin? Im Wünschen und im Singen Strebt sonst man nur nach Dingen, Die man noch nicht besitzt. Du hast, was Menschen haben, Die höchsten Schicksaben, Des Wirklichen Gewinn; — Und bennoch Dichterin?

Ist gleich, seit ich bich kenne, Fast nur ein Augenblick, Doch, wenn ich werth bich nenne, Nehm' ich es nicht zurück. In slüchtigen Sekunden Trifft oftmals das Geschick, Was Jahre nicht gefunden, Gibt im Moment das Glück.

Zwar `ird'icher Werke Meister Webt lebenlang am Stück, Für Herzen und für Geister Regiert der Augenblick.

#### Mit Ueberreichung des eigenen Bildniffes.

Wer viel verschenken will, ob Fürft und König, Mehr als sich selbst gab Keiner noch, ber war. Hier nimm mich selbst, und selber bring' ich's dar. Dein Herz entscheibe nun, ob's viel ist oder wenig.

#### In ein neues Album.

Am Eingang steh' ich hier, Der ich bem Ausgang nah, Und spreche stumm zu bir, Die ich boch niemals sah.

Der Pförtner will ich sein Für beiner Freunde Schaar, Und laß ich Jemand ein, So sei er treu und wahr.

#### Der Cochter eines Freundes.

Am 7. Februar 1841.

Einst auf benselben Bänken Saßen bein Bater und ich; Des Guten und Schönen zu denken — Der Borsatz uns nimmer entwich. Und daß wir's nicht gänzlich verfehlten, Zeigte die Zeit, die verstrich, All, was wir schufen und wählten; Und Jeder läßt sterbend nach sich Die Kinder voll Anmuth und Sitten — Reid, weißt du es anders, so sprich! — Ich — Sappho'n und Melitten — Dein Bater — o Liebliche — dich!

In der Kunst so wie im Glauben Ift Dreieinigkeit das Wesen Bon dem Höchsten, Letten, Einz'gen: Ben das Wahre nicht erleuchtet Und das Gute nicht erlöset Bon des alten Uebels Banden, Der wird nie das Schöne schaffen. Zeigt gleich in geschiebenen Gestalten Jebe sich der drei Gewalten, Und aus dem vereinten Chor Gebt das Göttliche bervor.

Ich hatt' ein großes Buch wie du, Und hielt's schon, da noch jung, Drein schrieb so manche nahe Hand Wohl Lieb's und Gut's genung. Nun aber wird's zu schwer und voll, Ich dent', ich schließ' es bald, Das Buch, es heißt Erinnerung, Mit Täuschungen bemalt.

#### Einem Mädchen, das sich dem Klofter weihte.

Das bittere Gefühl, wie arm dieß Leben, Bie ungenügend ird'schen Glückes Gunst — Derselbe Bunsch, das nämliche Bestreben Gab dich dem Glauben, mich der Kunst. Ob scheindar gleich sich unsre Pfade scheiden, Sie gehn aus Einem Punkt in gleiche Ferne, und — Ist nur die Belt ein abgeschloßnes Rund — So müssen irgendwo die Linien sich schneiden.

> Ein schlechter Richter ift bas Aug, Beil man's so leicht besticht, Der beste freilich war' bas Herz, Doch bas erreicht bich nicht;

Ein strenger, aber allzumal Ein bittrer ist das Ohr; Und wär' ein Fehler noch so klein, Die Scheelsucht führt ihn vor.

Nur Wen'ge, die er schuldlos heißt — Und die, in ebler Ruh Des Neibes Zunge selber preist, Die sind dann gut — wie du!

Früh im Lenz bei lauem Wetter Treibt ber Baum die jungen Blätter, Und die Zweige, dicht belaubt, Winden Kronen um sein Haupt. Aber nach bes Spätjahrs Frösten Wehn sie einzeln von den Aesten, Fallen endlich sommersatt, Unbekannte: nimm dieß Blatt.

Ich bin alt, und du bift jung, Dein Denkbuch muß sich darum eilen, Sonst reißt mich fort der Zeiten Schwung, Doch kann ich noch Empsindung theilen, Und liesest einst du diese Zeilen, Wach' auf dir die — Erinnerung.

### Alphabetisches Verzeichniß der Anfangsworte

bon

#### Grillpargers fammtlichen Gebichten.

|                                |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Sette |
|--------------------------------|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Abgeftreift bas Banb           |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 103   |
| Ach, bu fcone weiße Taube      |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 338   |
| Alpe, Alpe                     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 221   |
| Als Chriftus bie Bertaufer .   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 260   |
| MIS Deutscher warb ich gebore  | en  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 86    |
| MIS Gott bie Menfchen          |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 89    |
| Als ich noch jung war          |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14    |
| Ms ihr mit Sinn fdriebt .      |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 144   |
| Als Kind, als Jüngling         |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 268   |
| Als liberal, einft             |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | · |   | 81    |
| Mljo hatt' er lang gefprocen   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 72    |
| Mls tud jum himmel nahm .      |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | 158   |
| MIS Sinnbilb bes Bobens .      |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ċ | • | 258   |
| Am Eingang fteh ich            |     |    |   |   |   | · |   |   |   |   |   | · | : | • | • | 278   |
| Mm fünfzehnten Janner gebor    | rei | ι  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ĭ | Ċ | · | 78    |
| Am beil'gen Chrifttagabenb .   |     |    |   |   |   |   |   |   | i | · |   |   | Ī | • | • | 43    |
| Amor würfelt' einft            |     |    |   |   |   |   |   |   |   | · | · | Ī | ٠ | • | • | 274   |
| Much in ber Rleibung unterfd   | bei | be | t |   |   |   |   | Ĭ | • | Ī | • | ٠ | • | • | • | 204   |
| Auf blinkenben Gefilben        |     |    |   |   |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 52    |
| Auf bie Sanbe füßt             |     |    |   | Ċ | Ċ | Ĭ | Ĭ | • | • | • | • | • | • | • | • | 19    |
| Mufl erneue ben Streit         |     | -  |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 77    |
| Auf Aresna=Hora                |     |    | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 235   |
| Mugen, meiner Soffnung         |     | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   |       |
| Aus Tag und Ract               |     | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 5     |
| and long and stude             | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | 162   |
| Begeifterung, was ruf' ich bir | -   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠.    |
| Bei allen Dingen in ber Bel    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | : |   | • | 51    |
| Bei bem Klang bes Saitenspie   |     |    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | 263   |
| Belle, belle nur ju            |     |    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | 4     |
| Bilbung ift bas Gleichgewicht  |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | 77    |
| ale ann meerchfteinecht        |     | •  | ٠ | • | • | • | • | • | • | • |   |   |   |   |   | 136   |

| Alphabetisches              | Berg     | eid) | niğ | þ  | r | H | ıfa | ng | êw | or | e. |   |   | 2 | 83    |
|-----------------------------|----------|------|-----|----|---|---|-----|----|----|----|----|---|---|---|-------|
|                             |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    |    |   |   | ( | 3eite |
| Bift bu gegangen, mub .     |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    |    |   |   |   | 245   |
| Bift bu genefen benn        |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    |    |   |   |   | 188   |
| Bleib nur ber alten         |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    |    |   |   |   | 147   |
| Brim blim, flang            |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    |    |   |   |   | 10    |
| Christus folgen             |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    |    |   |   |   | 271   |
| Da bie Deutschen noch besch | eiben    |      |     |    |   |   |     |    |    |    |    |   |   |   | 144   |
| Da liegt fie, eingehüllt    |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    |    |   |   |   | 231   |
| Das Ausland fcatt und le    | bt .     |      |     |    |   |   |     |    | i  |    |    |   |   |   | 213   |
| Das bittere Gefühl, wie at  |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    |    |   |   |   | 280   |
| Das Denten ift nicht        |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    |    |   |   |   | 136   |
| Das Denten fuct fic         |          |      |     | ·  |   |   |     | Ċ  | ·  |    | ·  |   | · | Ī | 139   |
| Das Fauftrecht gilt noch .  |          |      |     |    |   | - |     |    |    |    | ·  | • |   |   | 264   |
| Das haft bu nicht gebacht . |          |      |     | Ĭ. | · | • |     |    |    | Ĭ. | Ĭ. |   |   | Ċ | 229   |
| Das Degel'iche Rriegsvoll   | · .      |      | ·   | Ċ  | • | Ť |     | Ċ  | Ĭ  | Ċ  | •  |   |   |   | 166   |
| Das Söchfte ift             |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    | Ċ  |   |   |   | 219   |
| Das Mittel ift probat .     |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    |    | : |   | - | 147   |
| Das Shidjal war nur         |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    |    |   |   | ٠ | 142   |
| Das Schwert Italiens        |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    | :  | ٠ |   | • | 214   |
| Das find wunberliche Deni   |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    |    |   |   | ٠ | 163   |
| Das Unmögliche wollen       |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    |    |   |   | ٠ |       |
| Das Bolt verehr' ich        | •        |      | •   | •  | • | • | •   | •  | •  | •  | •  |   |   | ٠ | 266   |
| Das Baffer rinnt bom Fe     | [2 a a D |      | •   | •  | • | • | •   | •  | •  | •  |    | • |   | ٠ | 82    |
| Das Bellermitt mit Stud     | raßelr   | ein  | •   | ٠  | • | • | •   | •  | •  | •  | •  |   |   |   | 63    |
| Das Beltgericht mit Straf   | •        | • •  | •   | •  | • | • | ٠   | ٠  | •  | ٠  |    |   |   |   | 257   |
| Das Bert bon Beibern .      |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    | ٠  |   |   | ٠ | 259   |
| Daß bein Rleib rofenroth    |          |      | •   | ٠  | • | • | ٠   | ٠  | •  | •  | •  | ٠ | ٠ | ٠ | 7     |
| Daß ber Difere nichts Gri   | Bes      | ٠.   | •   | •  | • | ٠ | ٠   | ٠  | ٠  | •  | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | 259   |
| Das bie Poefie Arbeit       | • ::     |      | •   | •  | • | ٠ | ٠   | ٠  | •  | •  | •  | ٠ |   |   | 151   |
| Daß bu, Freund, nicht fc    |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | 77    |
| Daß er bie Belt jum Beg     |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    | •  |   |   | ٠ |       |
| Dein Obeim ift bein Ibeal   | •        | ٠.   | •   | ٠  | ٠ | ٠ | ٠   | ٠  | ٠  | •  | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | 215   |
| Dein Quartett flang .       |          | ٠.   | ٠   | ٠  | ٠ | ٠ | ٠   | ٠  | ٠  | ٠  | ٠  | ٠ | ٠ | • | 162   |
| Dem Bergesgipfel naht ihr   |          |      | •   | •  | ٠ | ٠ | ٠   | ٠  | •  | •  | •  | • | ٠ | ٠ |       |
| Den Fortfdritt ber Rriegs   | tunst    | •    | ٠   | ٠  | ٠ | ٠ | ٠   | ٠  | •  | •  | •  | ٠ | ٠ | • | 140   |
| Den himmel hatte bas La     |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    | •  | • | • | • |       |
| Den Orben, ber frangöfifc   |          |      | ٠   | ٠  |   | • |     | ٠  | •  |    | •  |   |   | ٠ | 218   |
| Der beutsche Bund war ni    |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    |    |   |   | • | 211   |
| Der Dilettant freut fic     |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    |    |   |   | • | 139   |
| Der Gfel und ber Bolf       |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    |    |   |   |   | 247   |
| Der erfte Stoff tommt .     |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    |    |   |   |   | 136   |
| Der Fadeljug mit Saus       |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    |    |   |   |   | 84    |
| Der gehler ber Deutschen    |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    |    |   |   |   | 141   |
| Der Freiheitsbrang, ber 1   | ıns f    | am   |     |    |   |   |     |    |    |    |    |   |   |   | 20€   |
| Der frommen Bufe Dauer      |          |      |     |    |   |   |     |    |    |    |    |   |   |   | 259   |

#### 284 Alphabetifches Berzeichniß ber Anfangsworte.

|                                |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | Seft |
|--------------------------------|----------|----|--|--|----|----|---|---|---|-----|---|---|------|
| Der Beift ber Beit ift nur     |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 20   |
| Der hafe und bas Lamm .        |          |    |  |  | ٠, |    |   |   |   |     |   |   | 24   |
| Der beilige Mopfius            |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 25   |
| Der himmel grau                |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 28   |
| Der Leichtfinn in ber Runft    |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 143  |
| Der Mann bracht' es auf fie    | ebz      | ig |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 26   |
| Der Menfc wirb bod täglic      | <b>5</b> |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 26   |
| Der Rachbar einer Frommer      | n        |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 268  |
| Der Bebantismus                |          |    |  |  |    |    |   |   |   | ٠   |   |   | 148  |
| Der Rabitalismus               |          |    |  |  |    |    |   |   |   | . • |   |   | 140  |
| Der Staat ftüst fic auf Ab     | eľ       |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 100  |
| Der Shllogismus mare           |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 164  |
| Der Tieffinn wirb gar leicht   |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 267  |
| Der Ungläubige glaubt meh      | r        | •  |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 256  |
| Der Unterfchieb beiber Parte   |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 207  |
| Der Bachter auf ben Binne      | n        |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 50   |
| Der Beg ber neuern Bilbun      | ig       |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 204  |
| Der Beit Gebanten              |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 79   |
| Des Menfchen alteftem          |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 267  |
| Des Menfchen Dafein, alt       |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 267  |
| Des Ungufriebnen fibbernbe     |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 86   |
| Deutsche, werbet mabr          |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 205  |
| Dichter nenn' ich bich         |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 276  |
| Dichter gu belohnen            |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 88   |
| Die Arbeit ift etwa auch .     |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 159  |
| Die Aefthetit bor allem .      |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 149  |
| Die Deutschen batten           |          | .1 |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 145  |
| Die Dichtfunft, fagt man .     |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 144  |
| Die eine Borfdrift nenn' ich   |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 187  |
| Die em'ge Dacht gibt nicht     |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 80   |
| Die gurien waren Menfchen      |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 262  |
| Die Beidichtidreiber waren     |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 255  |
| Die Grangen alles Biffens      |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 150  |
| Die griedifden Dhiben .        |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 256  |
| Die Begel'iche Unbeilsftiftung |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 166  |
| Die henne erhebt ein groß      |          |    |  |  |    | ٠. |   |   |   |     |   |   | 207  |
| Die Bulfe Gottes, muß ich      |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 256  |
| Die Rnechtschaft hat meine     |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 81   |
| Die Rrititer, will fagen .     |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 188  |
| Die Poefie und bie Theologie   |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 148  |
| Die Soweizer worfeln tuchti    |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 212  |
| Diefes Suchen und Zweifeln     |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | 145  |
| Dieg ift bie Bant              |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   |      |
| Die Stärke braucht             |          |    |  |  |    |    |   |   |   |     |   |   | -    |
| Die insuite Generalitien       |          |    |  |  |    | •  | • | • | • | •   | • | • | 200  |

| Alphabetisches               | Berzeichn | iß der       | Anfo | ng§w  | orte. |    | 2   | 285   |
|------------------------------|-----------|--------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|                              |           |              |      |       |       |    |     | Seite |
| Die Trennungsstunde schlä    |           |              |      |       |       |    | •   | 8     |
| Die Uhr fie zeigt            |           | . <b>.</b> . |      |       |       |    |     |       |
| Die Bolfspoefie, bie eure .  |           |              |      |       |       |    |     | 155   |
| Die Beiber, die Kinder, di   | e Tiroler |              |      |       |       |    |     |       |
| Die Beltgeschichte, bie fich | bünft .   |              |      |       |       |    |     | 254   |
| wie Demineen merven jug .    |           |              |      |       |       |    |     | 208   |
| Die Beit, fie eilt fo fonell |           |              |      |       |       |    |     | 24    |
| Dir auch tone mein Gruß      |           |              |      |       |       |    |     | 153   |
| Doch ftand es einmal         |           |              |      |       |       |    |     | 57    |
| Doch wißt ihr auch, was 9    |           |              |      |       |       |    |     | 151   |
| Du, ben in wilbe unwirth     |           |              |      |       |       |    |     | 49    |
| Du, biefes Ortes Ginfamte    |           |              |      |       |       |    |     | 63    |
| Du guter Souge, foarf        |           |              | • •  | •     |       |    |     | 157   |
| Du haft bie Stimmen in L     |           |              |      |       |       |    |     | 215   |
| Du hunbsgefict               |           |              | • •  |       |       |    |     |       |
| Die mit dem Bennen Wiese     | • • •     | • • •        | ٠.   | • • • | • •   |    | •   |       |
| Du mit bem ftarren Auge      |           |              |      |       |       |    | •   | 79    |
| Du nennft mich Dichter,? .   |           |              |      |       |       |    | •   | 73    |
| Du nennft mich klein         |           |              |      |       | • •   |    | •   |       |
| Durchforicht ben Boben       | • • •     |              |      |       |       | ٠. | •   | 138   |
| Du reicher Geift             | • • •     |              |      |       |       |    | •   | 100   |
| Du foreibst bie Dufit        |           |              |      |       |       |    |     | 165   |
| Du triffft nun in ber Beli   |           |              |      | •, •  |       |    |     | 278   |
| Du trittft ruhig ber Rriti!  |           |              |      |       |       |    |     | 149   |
| Du warbst als Braut          |           |              |      |       |       |    |     | 275   |
| Du marft ein Morber nicht    | :         |              |      |       |       |    |     | 114   |
|                              |           |              |      |       |       |    |     |       |
| Eigne Gebanten fprichft bu   | mir ab    | <b>`</b> .   |      |       |       |    |     | 76    |
| Gilt, bas Ronforbat          |           |              |      |       |       |    |     | 211   |
| Ein Buch ift ein gar         |           |              |      |       |       |    |     | 143   |
| Ein beutfder Dichter ift ül  | el        |              |      | • •   |       |    |     | 122   |
| Gin Dummtopf bleibt .        |           |              |      |       |       |    |     | 165   |
| Gine Mehnlichteit, Die ich n |           |              | • •  | • •   |       |    |     | 86    |
| Ein einzelner Sinn wird !    | aidit     | • • •        | • •  |       |       |    |     | 207   |
| Einen Selbstmorb hab' ich    | ewi.      |              |      | • •   |       |    | • • |       |
| Ginen Getolemete bap, ich    | енф       | • • •        |      |       |       |    |     |       |
| Einer Muble vergleich' ich   |           |              |      |       |       |    | • • | 164   |
| Einfälle find teine Bebant   |           |              |      |       |       |    |     | 138   |
| Einmal gewährte ber Gott     |           |              |      |       | • •   | •  | • • | 154   |
| Ein Mann tehrt beim .        |           |              |      | • •   | • •   |    | · • | 248   |
| Gin Marber fraß bie Subr     |           |              |      |       |       |    |     | 248   |
| Gin Mittel wird bem Fort     |           |              |      |       |       |    |     | 202   |
| Gin Mond in Heiner Belle     | :         |              |      |       |       |    |     | 225   |
| Ein Dos ging auf bie Bi      |           |              |      |       |       |    |     | 264   |
| Gin folechter Richter ift    |           |              |      |       |       |    |     | 280   |
| Gins bie Gottin noch fpra    |           |              |      |       |       |    |     | 76    |
| Gins ift, was altergraue     |           |              |      |       |       |    |     | 48    |

|                                  |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|----------------------------------|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Ein Stammbuch wirb oft           | •  | • | • | • |   |   |    | • | • | • |   |   |   | • | 273   |
| Ginft auf benfelben Banten .     | •  |   |   |   | • | • |    |   | • | • |   |   |   | • | 278   |
| Ein Thor, wer ber Thorheit       | •  |   |   |   | • |   |    | • | • |   |   | ٠ | • |   | 84    |
| Ein umgekehrter Tallepranb .     | •  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 209   |
| Ein Borgug bleibt uns            |    |   |   |   |   |   |    | • |   |   |   |   |   |   | 204   |
| Gin Bunbermann, ber Belt .       |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 113   |
| Er ift verwundet, tragt ihn .    | •  | ٠ | • | • |   |   | •  |   | ٠ | • | • |   |   |   | 199   |
| Er fleht am Beftabe              |    |   |   |   |   |   |    | • |   |   |   |   |   |   | 156   |
| Er war nicht falt, wie ihr .     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | • | 159   |
| Es gabe fein verlanntes          |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 147   |
| Es geht ein Mann mit rafchem     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 96    |
| Es lebe ber beutiche Beift       |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 141   |
| Es fei ber Lehrstanb nicht gent  | tg |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 261   |
| Es ftellt fic gar fo beimifc .   |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 160   |
| Es will jest neu fein            |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 141   |
| Euch fann mein Lieb              |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 126   |
| Guer gefdmolgener Erbtern .      |    |   |   |   |   |   | ٠. |   |   |   |   |   |   |   | 260   |
| Eure Gefdichtsforfdung           | •  | • | • | • | • | • | •  | • | • | • | • | • |   | • | 255   |
| Fahrt ihr im wirklich Bahren     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 152   |
| Falfche Anfict                   |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 188   |
| Mladernb ericeint ibr im Stur    |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 158   |
| Frag' ich, was wirffam           |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 146   |
| Fragft bu mich, wie              |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 26    |
| Fragt ihr mid, was bas Sob       |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 185   |
| Frau Boefie mar frant            |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 95    |
| Freiheitsberfe bergubeten        |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 147   |
| Frei in unenblicher Rraft        |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | • | 268   |
| Freund Amor, fag'                |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 264   |
| Freundlich fei mir gegrüßt .     |    |   |   |   |   |   |    |   | Ī |   |   |   |   |   | 152   |
| Fruh im Leng bei lauem           |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 280   |
| Fruh mar euch ber Grieche .      |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 145   |
| Fühlen und Denten                |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | : | 270   |
| Für Deftreich bleibt's bei ber 9 |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 218   |
| Bar febr verfcieben              |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 75    |
| Gar Biele find meinem Gebicht    |    | • | • | • | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | • | 81    |
| Gebulbig waren Sie               |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 80    |
| Beht mir mit eurem hiftorifchen  |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 202   |
| Gelang' es mir, bes Beltalls     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Gelobt fei Gott! bie Stunb' .    |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 164   |
| Genefical most sin surf          | •  | • | • | • | • | • | •  | • | • | ٠ | • | • | ٠ |   | 20    |
| Genoffen! macht ein ernft        | •  | • | • | ٠ | • | • | •  | ٠ | • | • | ٠ | • |   |   | 110   |
| Gern mißte ben Orben             | •  | • | • | • | • | • | •  | • | • | ٠ |   |   | • | • | 82    |
| Gescheibt gebacht                | •  | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | •  | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 78    |

| Alphabetisches                                        | B    | erze | ri <b>d</b> ) | niß | þ | er | A | nfo | mę | ßn | or | te. |   |    | 2 | 287   |
|-------------------------------------------------------|------|------|---------------|-----|---|----|---|-----|----|----|----|-----|---|----|---|-------|
|                                                       |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   |    |   | Seite |
| Sewinnfucht und Eitelfeit                             |      | ٠    | ٠             | •   | • | •  | ٠ | ٠   | •  |    | ٠  | ٠   | • | •  | ٠ | 269   |
| <b>S</b> laubt ihr, man könne ko                      |      |      |               |     |   |    |   |     |    | ٠  | ٠  | ٠   |   | ٠  | ٠ | 74    |
| Gleich dem schaffenden Bei                            |      |      |               |     |   |    |   |     |    | ٠  | •  |     |   |    | • | 153   |
| Sleich und gleich gesellt .                           |      | •    |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   |    |   | 271   |
| Bluc auf, mein Felbherr                               |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   |    |   | 168   |
| Gludlich ber Runftler .                               |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   |    |   | 140   |
| Bludlich ber Menfc, ber †                             |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   |    |   | 119   |
| Sotilofel ibr fuct                                    |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   |    |   | 142   |
| Bott meinte, es fei                                   |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   |    |   | 85    |
| Sott fagte: nein                                      |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   |    |   | 74    |
| Brundfage, Freund                                     |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   |    | • | 203   |
| hab' ich taum jemals                                  |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   |    | : | 274   |
| hab' ich mich nicht losgeri                           |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     | • | •  | • | 12    |
| Halt' bich entfernt, theil'                           |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     | • | •  | • |       |
|                                                       |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   | •  | • | 269   |
| halt' ein , Unfelige                                  |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     | • | •  | • | 128   |
| harter Binter, ftreng                                 | • •  | ٠    | •             | •   | ٠ | ٠  | ٠ | ٠   | ٠  | ٠  |    |     | • | ٠  | ٠ | 25    |
| haft du vom Rahlenberg.<br>Haft einmal wieder gestürn |      | •    | •             | •   | ٠ | •  | • | •   | ٠  |    | ٠  | ٠   | ٠ | ٠  | ٠ |       |
| ğaft einmal wieber geftürn                            | at . | •    |               |     | • |    | ٠ | ٠   | ٠  |    | ٠  |     | • | ٠  | ٠ | 236   |
| hat bir Schiller gefallen                             |      |      | •             |     |   |    | ٠ | •   | •  |    |    | •   |   |    | ٠ | 159   |
| herrlich nehmt ihr euch au                            | ŝ.   |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   |    |   | 153   |
| Herüber burch bie Berge                               |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   |    |   | 228   |
| hier liegt, für feinen Ruh                            | m a  | u ſ  | pät           |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   |    |   | 210   |
| hier fit' ich mit läßigen .                           |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   |    |   | 56    |
| historisch, nur historisch                            |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   |    |   | 206   |
| homoopathie und Magneti                               |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   | i  |   | 257   |
| homöopathisch ist die Rur                             |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     | • | ٠, | Ĭ | 206   |
| bor' uns Gott, wenn wir                               | • •  | •    | •             | •   | • | •  | • | •   | •  | •  | ٠  |     |   | •. | • | 251   |
|                                                       |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     | • | •  | • | 224   |
| hhlas! Hhlas! ruft                                    | • •  | ٠    | •             | •   | • | ٠  | ٠ | ٠   | •  | •  | •  | •   | • | •  | • | 224   |
|                                                       |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   |    |   |       |
| 36 bin alt und du bift                                |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   | ٠  |   | 281   |
| 3ch fühle wohl meine Sün                              |      |      |               |     |   |    |   |     |    | ٠  | •  |     |   | •  | ٠ | 79    |
| Ich führe ben Pflug                                   |      |      |               |     |   |    |   |     |    | •  |    | •   |   | ٠  | ٠ | 74    |
| Jch gehe mit meinem Robe                              |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    | ٠   | ٠ | ٠  | ٠ | 289   |
| JA grüße bich, bu Lanb                                |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   |    |   | 195   |
| 3ch habe Menfchen gemalt                              | •    | •    |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   |    |   | 83    |
| 3ch hatt' ein großes Buch                             |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   |    |   | 279   |
| 36 lag im grünen                                      |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   |    |   | 18    |
| 3ch rebe nicht, wo jeber                              |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   |    |   | 82    |
| d jabe, glaubt ihr                                    |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   |    |   | 163   |
| d fab einen Rubel Gaffer                              |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     | • | :  | : | 212   |
| 34 fariebe Berse gegen di                             |      |      |               |     |   |    |   |     |    | •  |    |     | • | •  | • | 76    |
| 34 follte von euch lernen .                           | •    |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     | • | •  | • | 78    |
|                                                       |      |      |               |     |   |    |   |     |    | ٠  |    |     |   | •  |   | 1V    |
| Jo war einst ein Dichter .                            |      |      |               |     |   |    |   |     |    |    |    |     |   |    |   |       |
| 3d weiß ein allgewaltig                               | • •  | ٠    | ٠             | ٠   | • | •  | • | •   | ٠  | •  | ٠  | ٠   | • | •  | • | 203   |

|                                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   | • | Seite |
|---------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|-------|
| Ihr ertennt bie Krantheit .     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 257   |
| Ihr glaubt euch Ritter          |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 148   |
| Ihr habt bie Romantit           |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 150   |
| 3hr Leuchten zeigt              |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 270   |
| 3hr meine Freunde vom beutid    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 140   |
| 3hr fowarmt entjudt             |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 213   |
| 3hr feib ju jeber Berftorung .  | •  | • |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | • |   | 203   |
| 3hr forgt für unfern beffern .  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 258   |
| Ihr fprecht mir bon eurer       |    |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |    |   |   |   |   | 151   |
| Ihr theilt euren Garten         |    |   |   |   |   |   |   | • |   |    |   |   | • | • | 137   |
| Ihr wollt benn wirflich         |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | • | • | 97    |
| 3m holben Mond ber Maien        |    |   |   |   |   |   |   |   |   | •  | • |   | • |   | 62    |
| 3m Schatten beiner Bimpern      |    |   |   | • | • | • | • | • | • |    | • | • | • | • | 7     |
| Im Schenten ohne Daß            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    | • | • |   | • | 253   |
| In aller Menfcheit Urzuftanbe   |    |   |   |   |   |   |   |   |   | •  |   | • | • | • | 255   |
| In ber Runft fo wie im Glaub    |    |   |   |   |   |   |   |   | • |    |   | • |   | • | 279   |
| In Politit zwei wicht'ge        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    | • | ٠ |   |   | 208   |
| In feines Baters Laben          |    |   |   |   |   |   | • | • |   |    |   | • |   | • | 270   |
| Ift gleich, feit ich bich       |    |   |   |   |   |   |   | • |   |    |   |   |   |   | 277   |
| Jeber Frrthum hat brei          |    |   | • | • |   |   |   |   | • |    | • |   |   | • | 266   |
| Beber Duje ein Gebiet           |    |   |   |   |   |   |   |   | • |    |   |   |   |   | 254   |
| Jest, ba ich's bestanben        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    | • |   | • | ٠ | 82    |
| Jung, icon und reich            |    |   |   |   |   |   |   |   |   | •  | • | ٠ | • | • | 277   |
| Jung war ich aus ber Beimat     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | •  |   |   |   | ٠ | 28    |
| Juriften, folechte Chriften .   | •  |   |   | ٠ | • |   |   | • | ٠ |    | • |   |   | • | 209   |
| Ram zurud bie Luft              |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 54    |
| Raum ging auf ber bunte .       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | • | • | 244   |
| Rein Gebante will halten        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | : |   | 86    |
| Rein Mittel wollte fich fügen . |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 214   |
| Rlebt man gar ju febr           |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   | Ċ | 214   |
| Romm, Dufe, ber, bu follft .    |    | • | Ċ |   |   | i | · | Ī |   | Ĭ. |   |   |   | Ċ | 130   |
| Runftbefliffen und unverzagt    |    | · | Ċ |   | · |   |   | · |   | Ċ  |   |   |   | • | 114   |
| Runftliebe ohne Runftfinn       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   | 148   |
|                                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |       |
| Ladelft bu mir burd             |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | ٠ | ٠ | ٠ | 8     |
| Last mich berab bon biefer .    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | ٠ | ٠ | 197   |
| Lagt mich mit eurem             |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | ٠ | ٠ | • | 141   |
| Lagt mir boch bas Wunberbar     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | ٠ | • | • | 141   |
| Leb' wohl, bu ftolge Raiferftat | t. | • | • | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | • |    |   | ٠ | • | • | 19    |
| Leb' wohl, Geliebte! ich muß    | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | • | ٠ | •  | ٠ | ٠ | • | • | 45    |
| Legitimität, Autorität          | •  | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ |    | ٠ | ٠ | ٠ | • | 216   |
| Lern' erft, was Freiheit will   |    |   |   |   |   |   |   |   |   | •  |   | ٠ | • | • | 207   |
| Robt mir ihr Biffen             |    |   |   |   |   |   |   |   | • |    | ٠ |   | • |   |       |
| Lobt nicht gar ju febr ben Gr   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |       |
| Robn und Berbienft              |    |   |   |   |   |   |   |   | _ | _  |   | _ |   |   | 79    |

| acipijuoeti j <b>uj</b> es  | ~.  |     | , | •••р | • | • | - |   |   | ,~•• | <br>••• |  | ~ | 09    |
|-----------------------------|-----|-----|---|------|---|---|---|---|---|------|---------|--|---|-------|
|                             |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  | • | Seite |
| Macht Poesie bich gar so wi | ľδ  |     |   | •    |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 77    |
| Mabden, willft bu mir       | •   | •   |   | •    |   | • | • | • | • | •    |         |  |   | 6     |
| Mag bein Schmerz fich rob   | •   |     | • |      |   |   |   |   | • |      |         |  |   | 71    |
| Mag noch ein Lieb in bieser |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 189   |
| Malet teine tobten Bilber . | •   |     |   |      | • | • | • |   |   |      |         |  |   | 58    |
| Man fragt, ob ihr benn De   | utf | фе  | • | •    |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 258   |
| Man hört mit bem Ohr .      |     |     | • |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 163   |
| Man hört vom Fortschritt .  |     |     |   |      | • |   |   |   |   |      |         |  |   | 139   |
| Man fagt, bu verachteft .   |     | •   |   | •    |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 163   |
| Man fpricht jest viel       |     | •   |   |      | • |   |   |   |   |      |         |  |   | 256   |
| Mein Freund, Cie find .     |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 265   |
| Mein Rummer ift mein Gig    | ent | hui | n | •    |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 61    |
| Mein Biffen ift gegen       |     | •   |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 81    |
| Militär und Pfaffen         |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 204   |
| Mit drei Ständen habe .     |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 269   |
| Mit Gott stand ich sonst .  |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 82    |
| Mit Mittelhochbeutsch       |     |     |   |      |   |   |   |   |   | ٠.   |         |  |   | 155   |
| Möglich, bağ bu uns lehrft  |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 164   |
|                             |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   |       |
| Rachahmer schilt bas Ausla  | nb  |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 144   |
| Rach Grunben fuchen         |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 187   |
| Napoleon, Polisson          |     |     | • |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 216   |
| Rebenbuhler mir ju weden    |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 75    |
| Rennt fich mobern           |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 148   |
| Richt, als war' gar jo hoc  | ٠.  |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 82    |
| Richt forbr' ich, baß bu gu | ŧ.  |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 78    |
| Richts, was nur ächt hiftor | ijφ |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 206   |
| Riemals Etwas, immer .      | •   |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 266   |
| Run enblich feib ihr boch . |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 158   |
| Ru, nu! was willft bu       |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 219   |
| Run wohl, es warb euch .    |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 124   |
| Rur einmal zögert's         |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 58    |
| Rur überbieten wollen fie   |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 165   |
| Rur weiter geht euer        |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 79    |
|                             |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   |       |
| Db ber Schritt ber richt'ge |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 142   |
| Db bie frühere Dacht ber S  |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 211   |
| Db er ber zweite            |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      | •       |  |   | 216   |
| Db es jest noch Geifter .   |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   |       |
| Db ihr weiter gebracht      |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   |       |
| Db nun bas Ribelungenliet   |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 155   |
| Db folecht bas Bilb         |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 84    |
| Done Gelb und ohne          |     |     | • |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 271   |
| D Sügel! fanft              |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   | 18    |
| D ibr funftbiftorifdes      |     |     |   |      |   |   |   |   |   |      |         |  |   |       |

Grillparger, Berte. 1.

19

#### 290 Alphabetifches Bergeichniß der Anfangsworte.

| D 41.45 a 41.45 4.5 auma                           |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite      |
|----------------------------------------------------|----|-----|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| D weh, o weh, ich arme . D wie so gerne, Jean Paul | •  | •   | •   | • | •  | • | • | • | ٠ | ٠ |   |   | • |   | ٠ | 255<br>153 |
|                                                    |    |     |     |   |    |   |   |   |   | ٠ |   |   | • | • | ٠ |            |
| Philosophie und Boefie                             |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   | ٠ | 150        |
| Bifang, mit ben breiten .                          |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |   | ٠ | • | ٠ | ٠ | 234        |
| Poefie fei bein Begleiter .                        |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | 275        |
| Polypenartig ift ber Thor.                         |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   | - | • | ٠ | ٠ | ٠ | 159        |
| Preffreiheit fteht bort                            |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | • | 210        |
| Rafch von ben Theilen geh' Rafch wie ber Anabe     |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 87         |
| Rafc wie ber Rnabe                                 |    |     | •   |   | ٠. |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   | 75         |
| Regellos fceltet ihr mich .                        |    | •   | •   |   |    | • |   |   | • |   |   | • |   |   |   | 154        |
| Romantifc waren fcon .                             |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 151        |
| Rube umhüllt                                       |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |   | • |   | • | • | 240        |
| Rührt bie Combel                                   | •  | •   | •   | • |    |   |   |   | • |   | • | • |   |   |   | 248        |
| Sage, was fibrt beine Rub'                         |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _ | 158        |
| Scheint Giner auch bell .                          |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |   | : |   | Ĭ |   | 208        |
| Soilt mich nicht arbeitfdeu                        |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 38         |
| Somant, fo viel euch belieb                        |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 77         |
| Sooner und fconer                                  |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 22         |
| Schreib etwa nicht etwas .                         |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 140        |
| Schubert beiß' ich                                 |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 112        |
| Souler und Soulmeifter .                           |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 265        |
| Comary ihre Brauen                                 |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8          |
| Sowing bich auf, Abler .                           |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 38         |
| Seib gegrüßt, ihr beil'gen 2                       | rü | mu  | tet |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 179        |
| Seib ihr fo arm                                    |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 116        |
| Seib ihr vorausgegangen .                          |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45         |
| Sei mir gegrüßt, mein Defte                        | rr | eid | )   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 172        |
| Sei mir gegrüßt, s Ronigin                         |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 99         |
| Seit ich bon bir getoftet .                        |    |     |     | • |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 33         |
| Shatefpeare braucht feine .                        |    |     |     | • |    |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   | 157        |
| Siebst bu ber Saaten                               |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7          |
| Sieb, wie fich bie Blumen                          |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   | • | • |   | • |   | 222        |
| Sie nennen bic bie Rachtige                        |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   | • | • | • | • | ٠ | 112        |
| Sie fehn bie Fluth ben Soll                        |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   | ٠ | • | • | • | • | 201        |
| Sie find ber bochften 3been                        |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   | ٠ | • |   | • | • | 138        |
| Sinb's auch Brofamen nur                           |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   | • | ٠ |   | • |   | 83         |
| So bift bu benn gefallen .                         |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |   | • | • | ٠ | • | 190        |
| So bift bu enblich bingegang                       |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   | ٠ |   | • | • |   | 121        |
| So bift bu bingegangen .                           |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   | • | • | • | • | • | 108        |
| So bift bu nicht mehr                              |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   | ٠ | • | • | • | • | 107        |
| So bentt und wollt, womit's                        |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   | - | • | • | 261        |
| So einem hiftorischen Tropf                        |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | • | • | 255        |
| So habt ihr mich vergeffen                         | •  | •   | •   | • | •  | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | • | • | 80         |
|                                                    |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |

|                                |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | Seite     |
|--------------------------------|-----|-----|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Co ift bir erlofcen            |     |     |    | • |   |   |   |   | •  |   |   |   |   |   |   | 81        |
| Co lang bie Ibeen georbnet     |     | •   |    |   |   |   |   |   |    |   | • |   | ٠ | • | • | 142       |
| So lag uns fceiben benn        |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | • | 58        |
| So stehst bu still, bu unruhi  | gao | eŝ  |    |   | ٠ |   |   |   |    |   |   | • |   |   |   | 188       |
| Statt Philosophie der Muthe    | lo  | gie |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 165       |
| Stets gährend und nie ausg     | egi | þr  | en |   |   |   |   |   |    |   |   | • |   | • |   | 210       |
| Still faß fie ba               |     |     |    |   |   |   |   |   |    | • |   |   |   |   |   | 15        |
| Such nicht nach Grünben .      |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   | • |   |   | 266       |
| Tabeln ift leicht              |     |     |    |   |   |   |   | _ |    | _ |   |   |   |   |   | 139       |
| Cable mich nicht               |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 1         |
| Tapfrer Binkelrieb             |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 154       |
| Thespis' altes Reich           | •   | •   | •  | • | • | • | • |   | ٠. |   |   | · |   |   | Ì | 161       |
| Thun fich bes Theaters Pfor    | ten | ·   | :  |   | • | • | • | • | •  |   | • | · |   |   |   | 160       |
| Contunft, bich preif' ich .    |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 110       |
| Contunft, bie vielberebte .    |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 162       |
| Eros allem Bemühn              |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 161       |
|                                |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 101       |
| Ueber bes Bettes haupt .       |     | •   | •  |   | • |   |   | ٠ | •  | • | ٠ | • |   | • | • | 233       |
| Um recht tugenbhaft zu lebei   |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 211       |
| Unbesonnenheit statt Muth      |     | •   |    |   |   |   |   | • |    |   | • |   |   |   |   | 215       |
| Und ob er mitunter kangleih    | aft | ;   | •  |   | • |   | • | • |    |   | • |   |   | • |   | 158       |
| Und fonallt ihr hohe           |     | •   |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   | • |   | • | 160       |
| Unfer Gott ift ein greifbares  |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 257       |
| Unfre Aestheiter unb Drame     |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 142       |
| Unfre neufte Religion          |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 166       |
| Bergleich' ich bich mit beinen |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 160       |
| Berlieren und Haben            | •   | •   | •  | • | • | • | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | 269       |
| Bertreibt bie Phantafie.       | •   | •   | •  | • | • | • | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | 263       |
| Bier arme Saiten               | •   | •   | •  | • | • | • | • | • | •  | • | • | ٠ | • | • | • | 162       |
| Viribus unitis, ber schöne C   |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 209       |
| Bom himmel träuft herab.       |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 137       |
| Bon jebem Etwas und vom        |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 150       |
| Bon feiner Beisheit tont .     |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 215       |
| Bon einfern Runftrichtern .    |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 210<br>75 |
|                                |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |           |
| Balz' immer bich in Schlami    |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 78        |
| Bähnst bu benn ungestraft      | •   | •   | •  | • | • |   |   | • | •  | • | • | • |   | • |   | 76        |
| Banten bir die matten          |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 31        |
| Bar ich als Dichter gleich     |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 76        |
| Bar's nicht genug an Journ     |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 273       |
| Bärft du sø gut als schön      |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 56        |
| Barum euch bas Mittelhochb     |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 156       |
| Barum gibst beine Berte .      |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 75        |
| Barum zu ihrem Glauben         |     |     |    |   | • |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 256       |
|                                |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |           |

Alphabetisches Berzeichniß der Anfangsworte.

291

|                                |    | _  |   |  |   |   |   |   |   |    |   | 9  | Seite |
|--------------------------------|----|----|---|--|---|---|---|---|---|----|---|----|-------|
| Bas folgst bu mir auf jebem    |    |    | • |  |   | • | • | • | • | •  | • | •  | 62    |
| Bas führft bu felber Mortel .  |    | ٠  |   |  |   |   |   |   | • | •  | ٠ |    | 156   |
| Bas hangt ihr euch             |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   | •  | 74    |
| Bas tommt ihr mit Spiegen      |    |    |   |  |   |   |   |   | • | `. |   |    | 101   |
| Bas machft bu, Freund          |    |    |   |  |   |   |   | • |   |    | ` |    | 166   |
| 2Bas man in ber Jugenb         |    |    |   |  |   |   |   |   |   | •  |   |    | 85    |
| Bas mir an beinem Spftem .     |    |    |   |  |   |   |   | • |   |    |   |    | 164   |
| Bas nennt ihr nicht von Chri   | tu | 3  |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 259   |
| Bas schiltst bu mich           |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 39    |
| Was schwast ihr mir            |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 208   |
| Bas fest ihr ihnen Bilber .    |    |    |   |  | • |   |   |   |   |    |   |    | 159   |
| Bas foll ich in eurer          |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 88    |
| Bas wundert ihr euch, bag er   |    |    |   |  | • |   |   |   |   |    |   |    | 209   |
| Bas giebft bu trube            |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 116   |
| Beiland Alegander bem Große    | n  |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 34    |
| Beil bein Betragen             |    |    |   |  |   |   |   |   |   | •  |   |    | 80    |
| Beil bie Belt ein Bunber .     |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 135   |
| Beil bu bie Liebe fcon         |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 7     |
| Beil eure Renniniß             |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 143   |
| Beil mich Gefelligfeit         |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 97    |
| Beil neu bie Beit, fei neu .   |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 146   |
| Beil fie mit Berten fowanger   | fi | ďs |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 152   |
| Ben immerbar man anbers .      |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 268   |
| Wenn ber Bogel fingen will .   |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 34    |
| Benn bes Rinbes Organe         |    |    |   |  |   |   |   |   | • |    |   |    | 136   |
| Wenn bich bie Dichtfunft       |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 118   |
| Benn bich Glud und Freube      |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 44    |
| Wenn bir, ber Runft fo viel .  |    |    |   |  |   |   | , |   |   |    |   |    | 277   |
| Wenn ihr aus ber Gefchichte .  |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 254   |
| Benn Dandes bich abftogt .     |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    | ŧ |    | 217   |
| Wenn man bich Engel            |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    | • |    | 6     |
| Benn fich ber Untergang        |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 169   |
| Benn ftarte Binbe              |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 243   |
| Benn unfre Beit feine Dichter  |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   | ., | 154   |
| Ben fegen wir an Goethe's .    |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 152   |
| Ber bift bu, bie in meines .   |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 9     |
| Berbe, was bu noch nicht .     |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 274   |
| Ber jemals Unrecht bir         |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 272   |
| Ber Liebe fingt unb Bein .     |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 148   |
| nee                            |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 266   |
| m a                            |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 149   |
| Ber viel verfchenten will      |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 278   |
| Bie abnlich beibe, geigt er .  |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 157   |
| Bie alles fich bir jur Abficht |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    | 156   |
| 001. 610 to ex-                |    |    |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |       |

|                                              |    |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | Seit |
|----------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| Bie bie Anospen schwellenb .                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 221  |
| Bie lang ist Jhre Muse                       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 78   |
| Bie nehm' ich unter Unbekannt                | en |   | • | • | • | • | • | • |   |   | • | • |   |   | 88   |
| Bie passend schmüdt bich                     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
| Bie schmähen bas Theater boch                |    | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • |   |   |   | 160  |
| Bie schön fie war                            | •  |   | • |   | • |   | • | • |   | • | • | • |   | ٠ | 30   |
| Bie sie nach Italien                         |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 269  |
| Bie soll ein Sänger<br>Bie ftrahl' ich nicht |    | • | • | • | ٠ | ٠ | • | • |   | • |   | • |   |   | 146  |
|                                              |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 84   |
| Bie viel im Reich                            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
| Bie weit verbreitet find                     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 263  |
| Bie wird mir benn so web .                   | •  | • |   | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   | 36   |
| Bill ber Gefang ins Innre .                  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 161  |
| Bill bich ber Reichstag nicht                | •  | • | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 208  |
| Bill eine Meinung bich gewinne               | n  | • |   |   | • |   | • | • | • |   |   |   |   |   | 241  |
| Billft die Bescheibenheit                    |    |   | • |   |   | ٠ | ٠ |   | • |   |   |   |   |   | 269  |
| Billft bu, ich foll Butten                   |    |   |   |   |   |   | • |   | : | • |   |   |   |   | 24   |
| Billk bu noch bazu                           |    |   | • | • |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   | 137  |
| Billft du, Seele, nicht mehr.                |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 49   |
| Billft bu von Fortschritt                    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 205  |
| Billft feinen Berth bu                       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 157  |
| Bill unfre Beit                              |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 74   |
| Bir Rünftler, bu und ich                     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 115  |
| Bir fahen anbere Beiten                      |    | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 276  |
| Bo bu ftehft im Kreis                        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 275  |
| Bohlan! werft um! reißt ein!                 |    | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 175  |
| Bobl erblidt' er's bom Berg                  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 154  |
| Bo ich bin, fern                             |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 17   |
| Bollt auch ihr guten                         |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 145  |
| Bollt ihr bie Freiheitsgluth .               |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 147  |
|                                              |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
| Bögernd, stille                              |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 246  |
| Bu Aefops Beiten                             |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 178  |
| Bu Mitternacht in Habsburgs                  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 188  |
| Bum Soweigen fühlt                           |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 88   |
| Bu wiffen brangt euch                        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |      |
| 8wei Leben lebt                              |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |      |
| 8wei Schröber, Frau                          |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
| 8willingstinber eines Stengels               | •  | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | • |      |
| Omildan middle millan                        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 940  |

Alphabetisches Berzeichniß der Anfangsworte.

293

## Grillparzer's

# Sämmtliche Werke

in zehn Bänden.

Zweite Musgabe.

3meiter Banb.



Stuttgart.

Berlag ber J. G. Cotta'iden Buchhandlung. 1874.

· Digitized by Google

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'iden Buchhanblung in Stuttgart.

## Inhalt.

|      |         |   |  |    |    |  |   |  |  |  | Gette |
|------|---------|---|--|----|----|--|---|--|--|--|-------|
| Die  | Ahnfrau | • |  |    | ٠. |  |   |  |  |  | 1     |
| Sapt | фо.     |   |  | ٠. |    |  | , |  |  |  | 149   |

# Die Ahnfrau.

Trauerfpiel in fünf Mufgugen.

# Berfonen.

Graf Zbenko von Borotin. Bertha, seine Tochter. Jaromir. Boleslav. Günther, Kastellan. Ein Hauptmann. Ein Solbat. Wehrere Solbaten und Diener. Die Ahnfrau des Hauses Borotin.

# Erfer Mufzug.

Gothische halle. Im hintergrunde zwei Thuren. An beiben Seitenwänden, links und rechts, ebenfalls eine Thure. An einer Coulisse bes Borbergrundes hängt ein verrosteter Dolch in seiner Scheibe. Später Winterabend. Licht auf bem Tische.

#### Graf Borotin. Bertha.

# Der Graf

(am Tifche fitgend und auf einen Brief binftarrend, ben er in beiden Sanben balt).

Run, wohlan! was muß, geschehe! Fallen seh' ich Zweig' auf Zweige, Raum noch hält ber morsche Stamm; Roch ein Schlag, so fällt auch dieser, Und im Staube liegt die Eiche, Die die reichen Segensäste Weit gebreitet rings umher. Die Jahrhunderte gesehen Werden, wachsen und vergehen, Wird vergehen so wie sie; Reine Spur wird übrig bleiben, Was die Väter auch gethan, Wie gerungen, wie gestrebt, Kaum daß fünfzig Jahr versließen,

Wird fein Enkel mehr es wiffen, Daß ein Borotin gelebt.

Bertha (am Fenker).
Eine grause Nacht, mein Bater!
Ralt und dunkel wie das Grab.
Losgerisne Winde wimmern
Durch die Luft, gleich Rachtgespenstern;
Schnee, so weit das Auge trägt,
Auf den Hügeln, auf den Bergen,
Auf den Häumen, auf den Feldern;
Wie ein Todter liegt die Erde
In des Winters Leichentuch;
Und der Himmel, sternelos,
Starrt aus leeren Augenhöhlen
In das ungeheure Grab
Schwarz berab!

#### Graf.

Wie sich doch die Stunden behnen! Was ist wohl die Glode, Bertha?

#### Bertha

(bom Fenfier gurudtommend und fic bem Bater gegenüber gur Arbeit fegenb).

Sieben Uhr hat's taum geschlagen.

#### Graf.

Sieben? Und schon dunkle Nacht! — Ach, das Jahr ist alt geworden, Kürzer werden seine Tage, Starrend stoden seine Pulse, Und es wankt dem Grabe zu.

#### Bertha.

Ei, fommt boch ber holbe Mai, Wo das Feld fich kleidet neu, Wo die Lüfte sanfter weben Und die Blumen auferstehen.

# Graf.

Wohl wird fich bas Jahr erneuen, Diefe Felber werben grünen, Diese Bache werben fliegen, Und die Blume, die jest welfet, Wird vom langen Schlaf erwachen Und das Kinderhaupt erheben Bon bem weißen, weichen Riffen, Deffnen ihre Maren Augen, Freundlich lächelnd, wie zuvor. Jeber Baum, ber jest im Sturme Seine nadten, burren Arme, Bulfeflebend, ftredt jum himmel, Wird mit neuem Grun fich fleiben. Mles, was nur lebt und webt In bem Saufe ber Ratur, Weit umber, in Wald und Flur, Wird fich frischen Lebens freuen, Wird im Lenze fich erneuen; Rie erneut fich Borotin!

# Bertha.

Ihr feid traurig, lieber Bater!

# Graf.

Glücklich, glücklich nenn' ich Den, Dem bes Daseins letzte Stunde Schlägt in seiner Kinder Mitte. Solches Scheiden heißt nicht Sterben, Denn er lebt im Angedenken, Lebt in seines Wirkens Früchten, Lebt in seiner Kinder Thaten, Lebt in seiner Enkel Mund.
D, es ist so schön, beim Scheiden Seines Wirkens ausgestreuten Samen

Lieben händen zu vertraun, Die der Pflanze sorglich warten Und die späte Frucht, genießen, Im Genusse doppelt fühlend Den Genuß und das Geschenk. D, es ist so süß, so labend, Das, was uns die Bäter gaben, Seinen Kindern hinzugeben Und sich selbst zu überleben!

# Bertha.

Ueber biesen bösen Brief! Ihr wart erst so heiter, Bater, Schienet seiner Euch zu freuen, Und nun, da Ihr ihn gelesen, Seid mit Eins Ihr umgestimmt.

# Graf.

Ach, es ist nicht biefes Schreiben -Seinen Inhalt konnt' ich abnen -Rein, es ift bie Ueberzeugung. Die fich immer mehr bewährt: † Daß bas Schickfal hat beschlossen, Bon ber Erbe auszustoßen Das Gefchlecht ber Borotin. Sieh, man ichreibt mir, daß ein Better, Den ich kaum Ginmal gesehen, Der ber Ging'ge außer mir Bon bem Namen unfers Baufes, Rinderlos, ein welfer Greis, Gählings über Nacht geftorben; Und so bin ich benn ber Lette Bon bem hochberühmten Stamme, Der mit mir jugleich erlischt. Ach! kein Sohn folgt meiner Babre;

Trauernd wird ber Leichenherold Meines Hauses Wappenschild,
Oft gezeigt im Schlachtgefild,
Und den wohlgebrauchten Degen
Mir nach in die Grube legen. —
Es geht eine alte Sage,
Fortgepflanzt von Mund zu Mund,
Daß die Ahnfrau unsers Hauses,
Ob begangner schwerer Thaten
Wandeln müsse ohne Ruh,
Bis der letzte Zweig des Stammes,
Den sie selber hat gegründet,
Ausgerottet von der Erde.

Run wohlan, fie mag fich freuen, Denn ihr Ziel ift nicht mehr fern! Faft möcht' ich bas Märchen glauben, Denn fürmahr, ein mächt'ger Finger War bemüht bei unferm Kall. — Rräftig ftand ich, herrlich blübend, In der Mitte breier Brüder; Alle raubte sie ber Tob! Und ein Weib führt' ich nach Sause, Schon und gut und holb wie bu. Sochbeglüdt mar unfre Che, Und ein Knabe und ein Mädchen Sproften aus bem trauten Bund. Balb wart ibr mein eing'ger Troft, Meine ein 3'ge Lebensfreube, Denn mein Beib ging ein zu Gott. Sorgfam, wie mein Augenlicht, Wahrte ich bie theuern Pfänder, Doch umfonft! Bergeblich Streben! Belde Klugbeit, welche Racht

Mag das Opfer wohl erhalten, Das die finsteren Gewalten Ziehen wollen in die Nacht? Raum drei Jahre war der Knabe, Als er in dem Garten spielend Bon der Wärt'rin sich verlief. Offen stand die Gartenthüre, Die zum nahen Weiher sührt. Immer sonst war sie geschlossen, Eben damals stand sie offen,

Sätt' ihn sonst der Streich getroffen! Ach! ich sehe deine Thränen
Treu sich schließen an die meinen,
Weißt du etwa schon den Ausgang?
Ach, ich armer, schwacher Mann
Habe dir wohl oft erzählet
Die alltägliche Geschichte.
Was ist's weiter? — Er ertrant;
Sind doch Manche schon ertrunken!
Daß es just mein Sohn gewesen,
Meine ganze, einz'ge Hoffnung,
Meines Alters letzter Stab,
Was kann's helsen! — Er ertrank;
Und ich sterbe kinderlos!

Bertha.

Lieber Bater !

Graf.

Ich verstehe Deiner Liebe fanften Borwurf. Kinderlos konnt' ich mich nennen, Und ich habe dich, du Treue! Uch, verzeih dem reichen Manne,

Der fein Sabe halb verloren In bes Unglücks hartem Sturm Und nun mit ber reichen Sälfte. Lang an Ueberfluß gewöhnet, Sich für einen Bettler balt. Ach, verzeih, wenn bas Berlorne In fo bellem Lichte glübt, It boch ber Berluft ein Blitftrabl. Der verklärt, was er entzieht! Ra, fürwahr, ich bandle unrecht! Ift mein Rame benn bas bochfte? Leb' ich nur für meinen Stamm? Mag ich kalt bas Opfer nehmen, Das du mit ber Jugend Freuden, Mit des Lebens Glud mir bringft? Meines Daseins lette Tage Seien beinem Blüd geweiht. Ra, an eines Gatten Seite, Der bich liebt, ber bich verbient, Werbe bir ein anbrer Name Und mit ihm ein andres Glück! Bable von bes Lanbes Söhnen Frei ben künftigen Gemahl, Denn bein Werth verbürgt mir beine Bahl. Wie, bu feufzeft? - Saft wohl schon gewählet? Jener Jüngling? — Jaromir — Jaromir von Efchen, bent' ich. Ift's nicht also?

> Bertha. Wag' ich es?

Graf.

Glaubteft bu, bem Baterauge Bleib' ein Wölfchen nur berborgen, Das an beinem Himmel hängt?
Sollt' ich gleich wohl eher schelten,
Daß ich erst errathen muß,
Was ich längst schon wissen sollte;
War ich je ein harter Vater,
Bist du nicht mein theures Kind?
Ebel nennst du sein Geschlecht,
Ebel nennt ihn seine That;
Vring ihn mir, ich will ihn kennen,
Und besteht er auf der Probe,
So kann Manches noch geschehn.
Fallen gleich die weiten Lehen
Als erloschen heim dem Thron,
Ein bescheidnes Loos zu gründen,
Hat noch Borotin genug.

Bertha.

D wie soll ich -

Graf.

Mir nicht banke! Zahl' ich boch nur alte Schulben. Haft nicht du's um mich verdient, Hat nicht er's, der wacke Mann? Denn er war's doch, der im Balbe Dir das Leben einst gerettet, Und mit eigener Gefahr? Ist's nicht also, liebe Tochter?

Bertha.

D, mit augenscheinlicher Gefahr! Hab' ich's Euch doch schon erzählet, Wie in einer Sommernacht Ich dort in dem nahen Walde Mich luftwandelnd einst erging Und, vom Schweichelhauch der Lüfte,

Bon bem Duft der taufend Blütben Eingelullt in füß' Bergeffen, Beiter ging als je zuvor. Wie mit Einmal burch die Nacht Einer Laute Klang erwacht, Rlagend, stöhnend, Mitleid flebend, Mit der Tonkunft ganger Macht. Girrend bald gleich garten Tauben Durch die bichtverschlungnen Lauben, Balb mit langgebehntem Schall Lockend gleich ber Nachtigall, Daß bie Lüfte schweigend horchten Und bas Laub ber regen Espe Seine Regfamkeit vergaß. Wie ich so ba steh' und lausche. Bang in Wehmuth aufgelöst, Kühl' ich mich mit Gins ergriffen. Und zwei Männer, angethan Mit bes Morbes blut'ger Farbe, Mit bem Dolch ben Augen bräuenb, Seh' ich gräßlich neben mir. Schon erheben fie bie Dolche, Schon glaub' ich, die Todeswunde, Schreiend, in ber Bruft ju fühlen: Da theilt ichnell fich bas Gebuiche, Reißend fpringt ein junger Mann, Soch ben Degen in ber Rechten. In ber Linken eine Laute, Auf bie bleichen Mörber au. Bie er ihnen obgefieget, Wie er, einzeln, fie bezwang, Wie die fühne That gelang, Weiß ich nicht. In ftarre Donmacht War ich zagend hingesunken.

Ich erwacht' in seinen Armen, Und zum Leben neu geboren, Unbehülflich, schwach und dulbend Wie ein Kind am Mutterbusen, Hing ich an des Theuren Lippen, Seine heißen Küsse trinkend. — Und, mein Bater, für das Alles, Was er erst für mich gethan, Konnt' ich wen'ger, als ihn lieben?

Graf.

Und ihr saht euch öfter?

Bertha.

Bufall

Ließ mich brauf ihn wieder finden; Balb — nicht bloß der Zufall mehr.

Graf.

Warum flieht er beines Baters, Seines Freundes, Angesicht?

Bertha.

Dbgleich eblem Stamm entsproffen, Nur bes Hauses ebler Stolz, Nicht sein Gut, kam auf ben Erben. Urm und bürftig, wie er ist, Fürchtet er, hört' ich ihn sagen, Daß ber reiche Borotin Undern Lohn für seine Tochter, Als die Tochter selber, zahle.

Graf.

Ich weiß Ebelmuth zu ehren, Wenn er sich und Andre ehrt. Bring ihn mir, er soll erfahren, Daß bem reichen Borotin Er sein reichftes Gut erhalten,

Soll erfahren, daß bein Bater Für das Gold ber ganzen Welt Dich nicht für bezahlet hält — Doch jett, Bertha, nimm die Harfe, Und versuch' es, meinen Kummer Um ein Stündchen zu betrügen.

Spiel' ein wenig, liebe Tochter! (Bertha nimmt die harfe. Bald nach den erften Alforden nicht der Alte und folummert ein. Sobald er foldft, ftellt Bertha die harfe weg.)

# Bertha.

Schlummre ruhig, guter Bater!
Daß boch all die füßen Blumen,
Die du streust auf meinen Pfad,
Dir zum Kranze werden möchten
Auf dein sorgenschweres Haupt.
Ich soll also ihm gehören,
Mein ihn nennen, wirklich mein?
Und das Glück, das schon als Hoffnung
Mir der Güter größtes schien,
Gießt in freudiger Erfüllung
Mir sein schwellend Füllhorn hin.

Ich kann's nicht fassen, Dich felber nicht fassen;

Alles zeigt mir und spricht mir nur ihn, Den Wolken, ben Winben Möcht' ich's verkunden,

Daß sie's verbreiten, so weit sie nur ziehn. Mir wird's zu enge In dem Gedränge;

Fort auf ben Söller, wie laftet bas haus! Dort von ben Stufen Will ich es rufen

In die schweigende Nacht hinaus.

Und naht ber Treue, Dem ich mich weihe, Künd' ich ihm jubelnd das frohe Geschick; An seinem Munde Breis' ich die Stunde, Preis' ich die Liebe, preis' ich das Glück.

#### Pauje.

Die Uhr ichlägt die achte Stunde. Bei dem letten Schlage verstöfchen die Lichter; ein Bindfloß ftreift durch's Gemach; der Sturm heult von außen, und unter seltsamem Geräusche erscheint die Alpsfran, Bertha'n an Gestalt ganz ähnlich und in der Rleidung nur durch einen wallenden Schleier unterschieden, neben dem Stuhle des Schlafenden und beugt fich schwerzlich über ihn.

Graf (unruhig im Schlafe). Fort von mir! — Fort! — Fort! (Er erwacht.)

Uh — bift du hier, meine Bertha? Ei, das war ein schwerer Traum, Noch empört sich mir das Jnnre. Geh doch nach der Harfe, Bertha, Mich verlangt's, Musik zu hören. (Die Gekalt dat sich ausgerichtet und karrt den Grafen mit weit-

# geöffneten, todten Augen an.) Graf (entfett).

Bas starrst du so graß nach mir,
Daß das Herz im Männerbusen
Sich mit bangem Grausen wendet,
Und der Beine Mark gerinnt!
Beg den Blick! Bon mir die Augen!
Also sah ich dich im Traume,
Und noch siedet mein Gehirn.
Billst du deinen Bater tödten?
(Die Gestalt wendet sich ab und geht einige Schritte gegen die Thare.)

#### Graf.

So! — Nun kenn' ich selbst mich wieber. — Wohin gehst bu, Kind?

# Ahnfrau

(wendet fic an der Thure um. Mit unbetonter Stimme). Nach Haufe. (Ab.

# Der Graf

(ftürzt niedergedonnert in den Sessel zurück. Nach einer Weile).

Bas war daß? — Hab' ich geträumt? —
Sah ich sie nicht vor mir stehn,
Hört' ich nicht die todten Worte,
Fühl' ich nicht mein Blut noch starren
Bon dem grafsen, eisgen Blick? —
Und doch, meine sanste Tochter! —
Bertba! Höre, Bertba!

#### Bertha und Raftellan fommen.

Bertha (hereinftürzend). Ach, was fehlt Euch, lieber Bater?

#### Graf.

Bist du da! Was sicht dich an?
Sprich, was ist's, unkindlich Mädchen,
Daß du wie ein Nachtgespenst
Durch die öben Säle wandelst
Und mit seltsamem Beginnen
Lebensmüde Schläfer schreckst?

# Bertha.

3d, mein Bater?

#### Graf.

Du, ja du!

Wie, du weißt nicht? Und noch haften Grillparger, Berte. 11.

Digitized by Google.

Deine starren Leichenblide Mir, gleich Dolden, in ber Bruft.

Bertha.

Meine Blide?

Graf. Deine Blicke!

Bieh nicht staunend auf die Augen!
Siehst du, so! — doch nein, viel starrer!
Starr? — die Sprache hat kein Wort!
Blickt du mich liebkosend an,
Um den Eindruck wegzuwischen
Jenes sinstern Augenblicks?
All umsonst! So lang ich lebe,
Wird das Schreckbild vor mir stehn,
Auf dem Toddett werd' ich's sehn!
Scheint dein Blick gleich Mondenschimmer
Ueber einer Abendlandschaft,
D, ich weiß, er kann auch tödten!

# Bertha.

Ach, was hab' ich benn begangen, Das Euch also aufgeregt Und Euch heißt die Augen schelten, Die, den Euern bang begegnend, Sich mit Wehmuthsthränen füllen. Daß ich Euch im Schlaf verlassen, Unbedachtsam fortgegangen

Graf.

Daß du fortgingst? — Daß du hier warst! &ertha.

Daß ich hier war?

Graf.

Standft du nicht hier auf diefer, biefer Stelle,

Schießend beine kalten Pfeile Nach bes grauen Baters Bruft?

Bertha.

Als Ihr schliefet?

Graf.

Kurz erft, jett erft!

Bertha.

Eben komm' ich von dem Söller. Als der Schlummer Euch umfing, Ging ich sehnsuchtsvoll hinaus, Rach dem Theuern umzuschauen.

Graf.

Schändlich! — Mädchen, höhnst du mich? Bertha.

Söhnen? — ich, mein Bater? — ich? (Mit überftrömenden Augen zu Gunther.)

Ach! fprich bu! — Ich weiß nicht — kann nicht! Günther.

Ja, fürwahr, mein gnäd'ger Herr, Ja, das Fräulein kommt vom Söller Ich stand bei ihr, und wir schauten In die schneeerhellte Gegend, Ob kein Wanderer sich nahe.
Erst, als Ihr sie gellend rieft, Eilte sie mit mir herbei.

Graf (raid).

Und ich sah —

Günther. 3hr sabet —?

Graf.

Nichts!

Gunther.

Ihr faht etwa —?

#### Graf.

Nichts! nichts, sag' ich! (Bor sich bin.)

Es ist flar, ich hab' geträumt! Wenn sich gleich die Sinne sträuben, Das Gebächtniß es verneint, Doch ist's so, ich hab' geträumt! Rann ber Schein fich also hüllen Ins Gewand ber Wirklichkeit? Diese Sand seh' ich nicht klarer, Ms ich jenes Bild gefehn! Und boch, meine fanfte Bertha! -Es ist flar, ich hab' geträumt! - -Was stehst bu so ferne, Bertha? Haft du feinen Vorwurf, Liebe. Für ben harten, rauhen Bater, Der fo bitter bich gefrantt? Ach, so warst du schon als Kind, Trugest immerdar zugleich Der Beleid'gung herben Schmerz Und das Unrecht bes Beleid'gers. Immer gut und immer schuldlos, Schienst du ftets die Schuldige.

# Bertha

(an seiner Brust). Und bin ich nicht wirklich schuldig? Wenn auch nicht als Grund des Zornes, Ach, doch als sein Gegenstand.

#### Graf.

Du verzeihst mir also, Bertha?

# Bertha.

Ihr habt wohl geträumt, mein Bater! Es gibt gar lebend'ge Träume! Ober biefer Halle Dunkel, Matt vom Kerzenlicht erhellt, Täuscht' in trügender Geftaltung Euer schlummertrunknes Aug! D, ich hab' es oft erfahren, Wie bie Sinne, aufgeregt, Stumpfe Diener unfrer Seele, Gern für wahr und wirklich halten Die verworrenen Geftalten, Die ber Geist in sich bewegt. Geftern nur, mein Bater, ging ich In bes Zwielichts mattem Strahl Durch ben alten Ahnensaal. In ber Mitte hängt ein Spiegel, Salb erblindet und voll Fleden. Wie ich ihn vorübergebe, Bleib' ich, meinen Anzug musternb, Bor bem matten Glafe ftehn. Eben fent' ich nach bem Gürtel Nieder meine beiben Sande, Da - Ihr werbet lachen, Bater! Und auch ich muß jett fast lächeln Meiner kindisch schwachen Furcht; Doch in jenem Augenblicke Konnt' ich nur mit Schreck und Grauen Das verzerrte Wahnbild schauen — Wie ich fente meine Banbe, Um ben Gürtel anzugiehn, Da erhebt mein Bild im Spiegel Seine Banbe an das haupt, Und mit ftarrendem Entfeten Seb' ich in bem bunkeln Glafe Meine Züge sich verzerren. Immer find es noch biefelben.

Und boch anders, furchtbar anders, Und mir selbst nicht ähnlicher Als ein Lebend'ger seiner Leiche. Weit reißt es die Augen auf, Starrt nach mir, und mit dem Finger Droht es warnend gegen mich.

# Günther.

Weh, die Ahnfrau!

#### Graf

(wie von einem ploglichen foredlichen Gedanten ergriffen, vom Seffel auffpringend).

Ahnfrau?!

Bertha (vermundert).

Ahnfrau?

# Gunther.

Saht Ihr nie ihr Bild im Saale, Euch so ähnlich, gnäd'ges Fräulein, Gleich als hättet Ihr bem Maler, Lieblich wie Ihr seib, gesessen?

# Bertha.

Oftmals hab' ich's wohl gesehen, Es mit Staunen mir betrachtet, Und es war mir immer theuer Wegen bieser Aehnlichkeit.

# Gunther.

Und Ihr kennet nicht die Sage, Die von Mund zu Munde geht?

# Bertha.

Schon als Kind hört' ich's erzählen, Doch ein Märchen nennt's ber Bater.

#### Gunther.

Ach, er fühlt's ju biefer Frift,

Die er fich's auch felbst verbeble, Rüblt's im Tiefften feiner Seele, Daß es mehr als Märchen ift. Ja, bie Ahnfrau Eures Baufes, Jung und blübend noch an Jahren, Bertha, so wie Ihr, geheißen, Schön und reizend, so wie Ihr, Lon ber Eltern Sand gezwungen Bu verhaßter Che Bund, Sie vergaß ob neuen Pflichten Langgehegter Liebe nicht! In ben Armen ihres Buhlen Ueberfiel fie der Gemahl. Dürftend, feine Schmach ju rächen, Straft' er felber bas Berbrechen, Stieß ins Berg ihr feinen Stahl, Jenen Stahl, den in der Blinde Man bort aufgehangen hat, Rum Gebächtniß ihrer Sünbe, Bum Gedächtniß feiner That. Rube ward ihr nicht vergönnet, Wandeln muß ne obne Raft, Bis bas Saus ift ausgestorben, Deffen Mutter fie gewefen, Bis weit auf der Erbe bin Sich fein einz'ger Zweig mehr findet Bon bem Stamm, ben fie gegründet, Bon bem Stamm ber Borotin. Und wenn Unbeil brobt bem Sause. Sich Gewitter thurmen auf, Steigt fie aus ber bunteln Rlause An die Oberwelt herauf. Da fieht man fie klagend geben, Rlagend, daß ihr Macht gebricht,

Denn sie kann's nur vorhersehen, Mb es wenden kann sie nicht! Bertha.

Und bas ift es -?

Gunther.

Das ift Alles,

Was ich hier zu sagen wage,
Wenn gleich all nicht, was ich weiß.
Eines ist noch übrig, Eines,
Das des Hauses ältre Diener,
Das der Gegend welke Greise
Bang sich in die Ohren raunen,
Das der Sage heil'ger Mund
Aus der Bäter fernen Tagen
In die Enkelwelt getragen —
Eines, das den Schlüssel gibt
Bu so manchem sinstern Käthsel,
Das ob diesem Hause brütet.
Aber wag' ich es zu sagen
Hier wag' ich es zu sagen
Hier an diesem, diesem Ort,
Wo noch kurz zuvor der Schatten —

(Mit scheuen Bliden umhersehend; Berifg schmiegt fich an ihn und folgt mit ihren Augen den seinigen.)

Runzelt Ihr die hohen Brauen, Ebler Herr? Ich kann nicht anders! Meinen Busen will's zerbrechen Und es drängt mich's auszusprechen, Beb' ich selber gleich zurück. — Kommt hieher, mein Fräulein, hieher, Und vernehmt und staunt und bebt. Mit der Ahnfrau blut'ger Leiche Ward der Sünde Keim begraben, Aber nicht der Sünde Frucht. Das Berbrechen, das des Gatten Blut'ger Rachestahl bestraft, War, wie jene Sage spricht, Wohl das letzte ihres Lebens, Aber, ach, ihr erstes nicht. Ihres Schooßes einz'ger Sohn, Den Ihr unter Euern Ahnen, Unter Euern Wätern zählt, Der des mächt'gen Borotin Lehen, Gut und Namen erbte, Er —

Graf.

Schweig!

Günther.

Es ift ausgesprochen, Er, bem Bater unbewußt, War das Kind geheimer Luft, Bar bas Rind verboraner Sünde! Darum muß sie klagend wallen Durch die weiten, öben Sallen, Die die Sünde einer Nacht Auf ein fremb Geschlecht gebracht. Und in jebem Enfelfinde, Das entsproßt aus ihrem Blut, haßt sie bie vergangne Sünde, Liebt fie bie vergangne Gluth. Also harret fie seit Jahren, Wird noch harren Jahre lang Auf bes Hauses Untergang; Und ob der sie gleich befreiet, Bütet fie boch jeben Streich, Der bem Saupt ber Lieben bräuet, Den sie wünscht und scheut zugleich. Darum wimmert es so fläglich

In den halbverfallnen Gängen, Darum pocht's in dunkler Racht — (Entferntes Getose.)

Bertha.

Himmel!

Gunther.

Weh uns!

Graf.

Was ift das?

(Das Beisse wiederholt sich.) Fast gesährlich scheint dein Wahnsinn, Er steckt auch Gesunde an. An die Pforte wird geschlagen, Einlaß fordernd. Geh hinab, Und sieh zu, was man begehrt.

(Gunther ab.)

Bertha.

Bater, du fiehst bleich; ift's Wahrheit, Was ber alte Mann da spricht?

Graf.

Was ist wahr, was ist es nicht?
Laß uns eignen Werthes freuen
Und nur eigne Sünden scheuen.
Laß, wenn in der Ahnen Schaar
Jemals eine Schuld'ge war,
Alle andre Furcht entweichen,
Als die Furcht, ihr je zu gleichen. —
Und jest komm, mein liebes Kind,
Führe mich nach meinem Jimmer.
Ist's gleich noch nicht Schlasens Zeit,
Ruhe heischt der müde Körper,
Hat er doch in Einer Stunde
Mehr als manchen Tag gelebt.
(Ab mit Vertha.)

#### Baufe.

Dann fturzt wantend, mit verworrenem haar und aufgeriffenem Bamms, einen zerbrochenen Degen in de Rechten, Jaromir berein.

#### Jaromir (athemlos).

Bis hieher! — Ich fann nicht weiter! Bankend brechen meine Kniee, Es ist aus! — Ich kann nicht weiter. (Sinkt gebrochen auf den Seffel hin.)

Gunther (nachfommend).

Sagt doch, Herr, ift das wohl Sitte, Einzudringen so ins Haus, Achtlos auf mein mahnend Wehren? Sprecht, was wollt Ihr? was begehrt Ihr?

#### Baromir.

Ruhe! — Nur ein Stündchen Ruhe, Rur ein kurzes Stündchen Ruhe.

# Günther.

Was ist Euch begegnet, Herr? Woher kommt Ihr?

#### Jaromir.

Dort — vom Walbe —

Burbe — wurde überfallen —

# **Günther.**Is manches

Ach, man hört so manches Unheil Bon den Räubern dort im Walde! Wie bedaur' ich Euch, mein Herr! Ach, verzeihet, wenn ich Anfangs, Eure bange Hast mißbeutend Und das Fremde Eures Eintritts, Anders sprach, als ich gesollt. Wenn's Euch gut dünkt, solgt mir, Herr, Nach den oberen Gemächern, Wo Euch würdig Speif' und Trank Und willkommne Lagerstätte —

# Baromir.

Rein, ich kann — ich mag nicht schlafen! Laß mich hier in biesem Stuhl, Bis die Sinne sich gesammelt Und ich wieder selber bin. (Er legt den Arm auf den Tisch, und den Ropf darauf.)

# Günther.

Was foll ich mit ihm beginnen? Ganz verwirrt hat ihn der Schreck. Bleib' ich? geh' ich? lass' ich ihn? Ich will's nur dem Grafen melden, Mag er selber doch empfangen Seinen sonderbaren Gast. (Ab.)

#### Jaromir.

Ha, er geht, er geht! — Was soll ich? — Sei es benn! — Nun Fassung, Fassung!

#### Der Graf und Gunther tommen.

# Gunther.

Hier, mein gnäd'ger Herr, der Fremde! Faromir (fieht auf).

#### Graf.

Laßt Euch doch nicht stören, Herr, Und genießt der nöth'gen Ruhe. Hoch willkommen seid Ihr mir, Doppelt werth, denn Euch empsiehlt Eure Noth und Euer Selbst.

#### Baromir.

Mag mein Unfall mich entschulb'gen, Wo ich selbst es nicht vermag.

Dort in jenem nahen Walde Ward ich räubrisch überfallen. 3ch und meine beiben Diener Wehrten lang uns ritterlich: Aber wachsend stieg die Menge, Meine treuen Diener lagen hingestrect in ihrem Blut. Da gewahr' ich meines Bortheils, Und ins dunkle Didicht fpringend, Schnell, die Räuber auf der Ferfe, Such' ich fliebend zu entrinnen Und das Freie zu gewinnen. Bibt bie Soffnung ichnelle Füße, Leibt bafür bas Schrecken Flügel. Balb gewinn' ich einen Vorfprung, Und heraus ins Freie tretend, Blinkt mir Euer Schloß entgegen. Gaftfrei ichien's mich einzulaben, Bögernd folgt' ich — und bin hier.

# Graf.

Halten wird Such ber Besitzer, Was sein Sigenthum versprach. Was nur dieses Haus vermag, Ist das Sure, Such zu Dienste.

Bertha (fommt).

Bort' ich hier nicht seine Stimme? Ja, er ist's! - Mein Jaromir!

Jaromir.

Bertha! (Er eilt auf fie ju; ploglich halt er ein und tritt mit einer Berbeugung gurud.)

> **Graf.** Wär' es etwa dieser? —

# Bertha.

Ja, er ist's, er ist's, mein Bater! Ja, er ist's, der mich gerettet, Ja, er ist's, der theure Mann!

#### Graf.

Rieht Euch nicht fo fremb gurud. Seib Ihr boch nicht unter Fremben! Schließt fie immer in die Arme, Ihr habt Euch ein Recht erworben. Ohne Euch wär' fie gestorben, Dag fie lebt, ift Guer Wert! Wohl mir, bag mir warb vergönnt, Den ju feben, Dem ju banken, Der mir meine letten Tage, Mir mein Sterbebett verschönt. Mit bem Glüde mich verföhnt. Romm an meine Bruft, bu Theurer, Lebensretter, Segensengel! Könnt' ich dankbar nur mein Leben Für bich bin, bu Guter, geben, Wie bu beines gabst für fie!

#### Jaromir.

Staunend fteh' ich und beschämt -

# Graf.

Du? An uns ist's, so zu stehn, Ist doch unser Dank so wenig, Ach, und beine That so viel!

#### Jaromir.

Biel? D, daß ich's sagen könnte, Daß es Etwas mich gekostet! Daß ich eine Bunde trüge, Eine kleine, kleine Narbe Nur als Denkmal jener That! Es frankt tief, das Köstliche Um so schlechten Preis zu kaufen!

Graf.

Biert Bescheibenheit ben Jüngling, Nicht verkenn' er seinen Werth!

Bertha.

Glaubt ihm nicht, o glaubt ihm nicht! Er liebt, selber sich zu schmähen, Ich weiß das von lange her! Wie so oft lag er vor mir, Er, der Treffliche, vor mir, Meine Kniee heiß umfassend, Und mit schmerzgebrochner Stimme Rief er klagend, weinend auß: Ich verdiene dich nicht, Bertha! Er nicht mich! er mich nicht!

Jaromir.

Bertha!

Graf.

Wolltet Ihr wohl, daß fie minder Des Geschenkes Werth erkennte? Trieb Euch gleich zu jener That Nur des Herzens edles Streben, Recht zu thun und groß und gut; Laßt uns glauben, laßt uns schmeicheln, Daß auf uns, auf unfre Noth Auch ein flücht'ger Blick gefallen, Daß Ihr nicht nur bloß beglücken, Daß Ihr uns beglücken wolltet. Wer sich ganz dem Dank entzieht, Der erniedrigt den Beschenkten, Freund, indem er sich erhebt!

# Jaromir.

Mas erwidr' ich auf das Alles! Wie ich bin, vom Kampf ermübet, Bon den Schrecken dieser Nacht, Taug' ich wenig, zu bestehen In der Großmuth edlem Wettstreit.

#### Graf.

Mußtet Ihr mich erst erinnern, Daß Ihr mud und Ruhe burftend!

# Bertha.

Ach, was ist ihm benn begegnet?

# Graf.

Das auf morgen, liebes Kind. Bertha, komm, und laß uns gehn. Unser Günther mag ihn weisen In das köftlichste Gemach. Dort umhülle tieser Frieden Mit der Segenshand den Müden, Bis der späte Morgen naht. D, er hat ein weiches Kissen: Ein noch unentweiht Gewissen, Das Bewußtsein seiner That! — So, noch diesen Händebruck, So, noch diesen Segenskuß, So, mein Sohn, jest geh zur Ruh! Ein Engel drück das Aug' dir zu!

#### Bertha

(den Alten abführend).

Schlummre ruhig!

Faromir. Lebe wobl!

# Bertha

(an der Thure ummendend).

Bute Nacht benn!

Faromir. Gute Nacht!

. (Graf und Bertha ab.)

Günther.

So! nun fommt, mein wadrer herr, Ich will Euch jur Rube leiten.

Jaromir

(in ben Borgrund tretend).

Nehmt mich auf, ihr Götter dieses Hauses, Nimm mich auf, du heil'ger Ort,
Bon dem Laster nie betreten,
Bon der Unschuld Hauch durchweht.
Unentweihte, reine Stelle,
Werde, wie des Tempels Schwelle,
Mir zum heiligen Aspl! —
Unerbittlich strenge Macht,
Ha, nur diese, diese Nacht,
Diese Nacht nur gönne mir,
Harte! und dann steh' ich dir!

(Mit Günther ab.)

Ende des erften Aufzuges.

# Bmeiter Mufgug.

Salle wie im vorigen Aufzuge. Dichtes Duntel.

Jaromir fturgt berein.

Jaromir.

Ift bie Solle losgelaffen Und fnüpft fich an meine Ferfen? Brinfenbe Gefpenfter feb' ich Bor mir, an mir, neben mir. Und die Angft mit Bamphr-Ruffel Saugt bas Blut aus meinen Mbern, Mus bem Ropfe bas Gebirn! Daß ich biefes Saus betreten! Engel fab ich an ber Schwelle, Und die Solle Saufet brin! -Doch too bin ich hingerathen, Bon ber innern Angit getrieben, Ift bieg nicht bie wurd'ge Salle, Die ben Rommenben empfing? Bier bes Alten Schlafgemach. Still! bie Schläfer nicht ju ftoren! Stille! Wenn fie wurben innen Sier mein feltfames Beginnen!

(An des Grafen Gemach horchend.) Mues ftille! (An der Thure jur linken Seite des hintergrundes.) Welche Laute!

Süße Laute, die ich kenne, Die ich einzuschlürfen brenne Horch! — ha! — Worte! — Ach, sie betet! Betet! Betet wohl für mich! Habe Dank, du reine Seele!

"Heil'ger Engel, steh uns bei!"
Steh mir bei, du heil'ger Engel!
"Und beschütz' uns!" — D, beschütz' uns!
Ja, beschütz' mich vor mir selber! —
D, du süßes, reines Wesen!
Nein, ich kann mich nicht mehr halten,
Ich muß hin, ich muß zu ihr.
Will vor ihr mich niederstürzen
Und an ihrer reinen Seite
Ruh und Frieden mir erslehn!
Ja, sie möge über mir
Wie ob einem Leichnam beten,
Und in ihres Athems Wehn

(Er nähert fic der Thüre; fie geht auf, und die Ahnfrau tritt heraus, mit beiden Händen ernst ihn fortwinkend.)

#### Jaromir.

Ach, da bist du ja, du Holde! Ich bin's, Theure, zürne nicht! Wint' mich nicht so kalt von dir, Gönne dem gepreßten Herzen Die so lang entbehrte Lust, An der engelreinen Brust Aus den himmelklaren Augen Trost und Ruhe einzusaugen! (Die Gestalt tritt aus der Thure, die sich hinter ihr schließt, und winkt noch einmal mit beiden handen ihm Entsernung zu.)

#### Jaromir.

Ich soll fort? Ich kann nicht, kann nicht! Wie ich dich so schön, so reizend Vor den trunknen Augen sehe, Reißt es mich in deine Nähe! Ha, ich fühle, es wird Tag In der Brust geheimsten Tiefen, Und Gefühle, die noch schliefen, Schütteln sich und werden wach. — Kannst du mich so leiden sehn? Soll ich hier vor dir vergehn? Laß dich rühren meinen Jammer, Laß mich ein in deine Kammer! Hat die Liebe je verwehrt, Was die Liebe heiß begehrt?

Bertha! Meine Bertha! (Wie er fic ihr nähert, halt die Gestalt den rechten Arm mit dem ausgestreckten Zeigesinger ihm entgegen.)

> Jaromir (ftarzt schreiend zurüch). Ha!

Sertha (von innen).

Hör' ich dich nicht, Jaromir? (Beim erften Laut von Bertha's Stimme feufzt die Gestalt und bewegt sich langsam in die Scene. Ehe sie diese noch ganz erreicht hat, tritt Bertha aus der Thure, ohne aber die Gestalt zu sehen, da sie nach dem in der entgegengesetzten Ede stehenden Jaromir blickt.)

#### Bertha.

(mit einem Lichte fommend). Faromir, bu hier?

#### Jaromir

(bie abgehende Gestalt mit ben Augen und ben ausgestredten Fingern verfolgenb).

Da! da! da! da!

## Bertha.

Was ist dir begegnet, Lieber? Warum starrst du also wild Hin nach jenem düstern Winkel?

#### Jaromir.

Hier und dort, und dort und hier! Uebrall sie und nirgends sie!

# Bertha.

himmel, was ift hier geschehen?

Ei, bei Gott, ich bin ein Mann! Ich vermag, was Giner kann. Stellt ben Teufel mir entgegen, Und gablt an ber Bulfe Schlägen. Db die Furcht mein Berg bewegt! Doch allein soll er mir kommen. Grad als grader Feind. Er werbe Nicht in meiner Bhantafie, Nicht in meinem beifen Sirn. Nicht in meiner eignen Bruft Belfershelfer wider mich! Romm' er bann als mächt'ger Riefe, Stahl vom Haupte bis jum Fuß, Mit der Kinfterniß Gewalt, Von ber Sölle Gluth umftrahlt; Ich will lachen seinem Buthen Und ihm fühn bie Stirne bieten. Dber fomm' als grimmer Leu, Will ihm fteben ohne Scheu,

Auge ihm ins Auge tauchen, Zähne gegen Zähne brauchen, Gleich auf gleich! Allein, er übe Nicht die feinste Kunft der Hölle, Schlau und tückevoll, und stelle Nicht mich selber gegen mich!

Bertha

(auf ihn zueilend).

Jaromir! mein Jaromir!

Jaromir (zurüdtretend). D, ich kenn' dich, schönes Bild! Nah' ich mich, wirst du vergehn, Und mein Hauch wird dich verwehn.

Bertha (ihn umfaffend).

Kann ein Wahnbild so umarmen? Und blickt also ein Phantom? Fühle, fühle, ich bin's selber, Die in beinen Armen liegt.

#### Jaromir.

Ja, du bist's! Ich fühle freudig Deine warmen Pulse klopfen, Deinen lauen Athem wehn. Ja, das sind die klaren Augen, Ja, das ist der liebe Mund, Ja, das ist die süße Stimme, Deren wohlbekannter Laut Frieden auf mich niederthaut, Ja, du bist's, du bist's, Geliebte!

Bertha.

Wohl bin ich's, o wärft bu's auch! Wie bu zitterst!

Baromir.

Bittern! zittern?

Wer sieht das und zittert nicht? Bin ich boch nur Fleisch und Blut, Hat boch keine wilbe Bärin Mich im rauhen Forst geboren Und mit Tigermark genährt, Steht auf meiner offnen Stirne Doch der heitre Name: Mensch! Und der Mensch hat seine Gränzen; Gränzen, über die hinaus Sich seine Muth im Staube windet, Seiner Klugheit Aug' erblindet, Seine Kraft wie Binsen bricht Und sein Innres zagend spricht: Bis hieher und weiter nicht!

## Bertha.

Du bist frank, ach, geh zurud, Geh zurud nach beiner Kammer.

#### Jaromir.

Cher in die heiße Hölle, Als noch einmal auf die Stelle! Arglos und vertrauensvoll Folgt' ich meinem Führer nach In das weite Brunkgemach. Mübe, ruhelechzend steig' ich Schnell das hohe Bett hinan, Und das Licht ist ausgethan. Behend fühl' ich schon den Schlummer, Mild, wie eine Friedenstaube Mit dem Delzweig in dem Munde, Ueber meinem Haupte schweben Und in immer engern Kreisen Sich auf mich herniederlassen. Jeho, jeho senkt sie sich,

Suge Ruhe fesselt mich. — Da burchzuckt es meine Glieber, Ich erwache, borch' und lausche. Laut wird's in bem öben Zimmer, Rauschend wogt es um mich ber, Wie ein wehend Aehrenmeer. Seltsam fremde Tone wimmern. Rudend fable Lichter Schimmern, Es gewinnt bie Nacht Bewegung, Und ber Staub gewinnt Geftalt. Schleppende Gemanber raufchen Durch bas Zimmer auf und nieber. Bor' es weinen, bor' es flagen, Und zulett in meiner Nähe Wimmert es ein breifach Webe! Da reif' ich bes Bettes Borhang Auf mit ungeftumer Saft: Und mit tausend Flammenaugen Starrt die Nacht mich glotend an. Lichter feh' ich schwindelnd breben Und mit tausend fahlen Ringen Schnell fich in einander schlingen, Und nach mir ftredt's hundert Sande. Kriecht an mich mit hundert Jugen, Fletscht auf mich mit hundert Fragen; Und an meines Bettes Füßen Dämmert es wie Mondenlicht. Und ein Antlit tauchet auf, Mit geschloßnen Leichenaugen. Mit befannten holben Bügen, Ra, mit beinen, beinen Bügen. Bett reißt es bie Mugen auf, Starrt nach mir bin, und Entfeten Rudt mir reißenb burche Bebirn,

Auf spring' ich vom Flammenlager, Und durchs flirrende Gemach Stürz' ich fort, der Sput mir nach. Wie von Furien gepeitscht Lang' ich an hier in der Halle, Da hört' ich dich, Holde, beten, Will zu dir ins Zimmer treten, Da verstellt mir — Siehst du? Siehst du?

Bertha.

Was, Geliebter?

Jaromir.

Siehst du nicht? Dort im Winkel, wie sich's regt, Wie's gestaltlos sich bewegt!

Bertha.

Es ist nichts, Geliebter, nichts, Als die wilde Ausgeburt Der erhisten Phantasie. Du bist müde, ruh' ein wenig. Set, dich hier in diesen Stuhl, Ich will schützend bei dir stehn, Labekühlung zu dir wehn.

Jaromir

(siend, an ihre Brust gelehnt). Habe Dank, du treue Seele!
Süßes Wesen, habe Dank!
Schling um mich her beine Arme, Daß der Hölle Nachtgespenster,
Scheu vor dem geweihten Kreise,
Nicht in meine Nähe treten.
Lieg' ich so in deinen Armen,
Angeweht von deinem Athem,
Ueber mir dein holdes Auge:

42

Dünkt es mich auf Rosenbetten In des Frühlings Hauch zu schlummern, Klar den Himmel über mir.

Der Graf tommt.

Graf.

Wer ist hier noch in der Halle? Bertha, du? und Ihr?

Bertha.

Mein Vater —

Jaromir.

Weiß ich doch kaum, was ich sagen, Weiß kaum, wie ich's sagen soll. Thöricht werdet Ihr mich nennen, Und fast möcht' ich's selber thun, hätt' ich nicht gehört, gesehen, Fühlt' ich nicht im tiefsten Innern Jede meiner Fibern beben, Beben, ja; und Ihr mögt glauben, Es gibt Menschen, welche leichter Zu erschüttern sind, als ich.

Graf.

Wie verfteh' ich?

Bertha.

Ach, so hört nur;

Oben in die Erkerstube Hatte man ihn hingewiesen. Schon senkt schlummernd sich sein Auge, Da erhebt sich plöplich —

Graf.

Ah!

Bählt man dich schon zu den Meinen? Sit's in jenen dunkeln Orten Also auch schon kund geworden, Sohn, daß du mir theuer bift. Warum famft bu auch hieher! Glaubteft bu, getäuschter Jüngling, Wir hier feiern Freudenfeste? Sieh uns nur einmal beisammen In der weiten, öben Salle, Un dem freudelosen Tische; Wie sich ba die Stunden behnen, Das Gefpräch in Baufen ftodt, Bei bem leifesten Geräusche Jebes raich zusammenfährt, Und der Bater seiner Tochter Nur mit Angst und innerm Grauen Bagt ins Angesicht zu schauen, Ungewiß, ob es fein Rind, Db's ein böllisch Nachtgesicht, Das mit ihm gur Stunde fpricht. Sieh, mein Sohn, fo leben Die, Die bas Schicffal hat gezeichnet! Und bu willft ben muth'gen Sinn, Willft die rasche Lebensluft Und ben Frieden beiner Bruft, Röftlich hobe Güter, werfen Rafch in unsers Saufes Brand? D, mein Kind, du wirst nicht löschen, Wirft mit und nur untergebn. Klieh, mein Sohn, weil es noch Zeit ift. Nur ein Thor baut feine Butte Bin auf jenes Plates Mitte, Den der Blit getroffen hat.

Jaromir.

Möge, was da will, geschehn,

)

Ich will euch zur Seite stehn, Muß es, mit euch untergehn!

Graf.

Run wohlan, ift das dein Glaube,
So komm her an meine Bruft.
So, und dieser Vaterkuß
Schließt dich ein in unfre Leiden,
Schließt dich ein in unfre Freuden;
Ja, in unfre Freuden, Sohn,
Ift kein Dorn doch also schneidend,
Daß er nicht auch Rosen trägt.
(Der Alte seht sich, von Jaromir und Bertha unterflüht, in den Stuhl. Die Beiden siehen hand in hand vor ihm.)
So, habt Dank, habt Dank, ihr Lieben! —
Seh' ich euch so vor mir stehen,

Mit dem freudetrunknen Auge,
Mit dem lebensmuth'gen Blick,
Will die Hoffnung neu sich regen,
Und erkoschne, dunkle Bilder
Aus entschwundnen schönern Tagen
Dämmern auf in meiner Brust:
Seid willkommen, Duftgestalten,
Froh und schmerzlich mir willkommen!

Jaromir.

Bertha, sieh doch nur, bein Bater! --

Bertha

(mit ihm etwas zurüdtretend). Laß ihn nur, er pflegt so öfter Und sieht ungern sich gestört; Aber, Lieber, sei vergnügt! Sieh, mein Bater weiß schon Alles.

Jaromir (raid).

Mles?

Bertha.

Ja, und scheint's zu bill'gen! Heute nur — er war so gut, Ach, so gut, so mild und fanst; Sanster, gütiger, als du, Der du kalt und trocken stehst, Während ich nicht Worte sinde Für mein Fühlen, für mein Glück.

Glaube mir —

Bertha.

Ei, glauben, glauben! Beffer ftund' es Dem, ju schweigen, Der nicht weiß, wie Liebe fpricht. Rann ber Blid nicht überzeugen, Ueberred't die Lippe nicht. Sieh, man hat mir oft erzählet; Dag es leichte Menschen gebe, Deren Liebe nicht bloß brennt, Auch verbrennt, und dann erlischt, Menschen, die die Liebe lieben, Aber nicht den Gegenstand, Schmetterlinge, bunte Gaufler, Die die feusche Rose füssen. Aber nicht, weil fie die Rose, Beil fie eine Blume ift. Bist du auch so, Stummer, Boser? (Bom Rahrahmen eine Scharpe nehmend.) Ich will dir die Flügel binden,

Ich will bir bie Flügel binden, Binden — binden, Trop'ger — binden, Daß kein Gott sie lösen soll!

Jaromir.

Süßes Wesen! — (Sie bindet ihm die Scharpe um.)

Graf (hinüberblidend). Wie fie glübt.

Wie es fie binübergieht! Aller Widerstand genommen, Und im Strudel fort geschwommen. Run wohlan, es fei! Der Simmel Scheint mir felbft ben Weg zu zeigen, Den ich wandeln soll und muß; Stemmt gleich Manches fich entgegen, Blimmt gleich in ber tiefften Bruft Noch verborgen mancher Funke Bon ber einft fo mächt'gen Gluth. Thöricht Treiben! Gitles Trachten! Der Balaft ift eingefunken, Nimmer, nimmer bebt er fich. Raum noch geben feine Trümmer Eine Butte für mein Rind. Wohl, es fei! Ach, wie so schwer Lösen sich die Hoffnungen, In der Jugend Leng empfangen, Solde Zeichen, eingegraben In des Bäumchens frische Rinde, Mus des Alters moricher Bruft. Als sie mir geboren warb Und vor mir lag in ber Wiege, Freundlich lächelnd, schon und hold, Wie durchlief ich im Gebanken Die Geschlechter unsers Landes. Sorgfam mählend, findisch suchend Nach bein fünftigen Gemahl. Fand ben Söchsten noch zu niedrig, Raum ben Beften gut genug: Damit ift's nun wohl vorbei! Ach. ich fühl' es wohl, wir scheiben

Raum so schwer von wahren Freuden, Als von einem schönen Traum!

## Bertha

(an der Schärpe musternd). Halt mir ftill, du Ungeduld'ger!

#### Graf.

Und ziemt mir so ekles Wählen? Wenn es wahr, was er gesprochen, Was im Nebel der Erinnrung Aus der fernen Jugendzeit Unbestimmt, in sich versließend, Meine Stirn vorüber schwebt; Wenn sie wahr, die alte Sage, Daß der Name, den ich trage, Der mein Stolz war und mein Schmuck, Nur durch tief geheime Sünden — Fort, Gedanke! — Ha, und doch, und doch!

# Bertha

(ihr Bert betrachtend). So, nun steht es schön und gut. Aber nun sei mir auch freundlich, Daß mich nicht die Arbeit reue!

#### Graf.

Naromir !

Jaromir (aufgeschreckt). Was? — Ihr, Herr Graf!

#### Graf.

Noch bift bu uns Kunde schulbig, Bon ben Deinen, beiner Abkunft. Jaromir von Eschen heißt du, Fern am Rhein wardst du geboren, Dienste suchst du hier im Heere,

So erzählte mir mein Mädchen, Aber weiter weiß ich nichts.

Jaromir.

Ist boch weiter auch nichts übrig. Mächtig waren meine Ahnen, Reich und mächtig. Arm bin ich; Arm, so arm, daß, wenn dieß Herz, Ein entschloßner, kräft'ger Sinn Und ein schwergeprüfter, doch vielleicht Grade darum festrer Wille Richt für Etwas gelten können, Ich nichts habe und nichts bin.

#### Graf.

Du fagft viel mit wenig Worten. -Also recht! du bist mein Mann! Sieh, mein Sohn, ich bin ein Greis; Die Natur winkt mir zu Grabe, Und ein bunkel, bumpf Gefühl Nennt mir nah des Lebens Biel. Nie hab' ich bem Tob gezittert, Und auch jest schreckt er mich nicht. Aber fieh dies Mädchen, fieh mein Rind. Könntest du in meinen Thranen, Bier in meinem Bergen lefen, Bas fie Alles mir gewesen, Du verftundest meinen Schmerg. Daß ich fie allein muß laffen In der unbefannten Welt. Das macht mich bem Tod erblaffen, Das ift's, was so tief mich qualt. Sohn, auf bich ift ihrer Neigung Schlafermachtes Aug' gefallen; Du weißt ihren Werth ju ichaten,

Weißt zu schützen, was dir werth; Du gabst einmal schon dein Leben Und wirst's freudig wieder geben, Wenn das Schickfal winkt, für sie. Dir vertrau' ich dieses Kleinod, Sohn, du liebst sie?

Jaromir.

Wie mein Leben.

Graf.

Und du ihn?

Bertha. Mehr als mich felbst.

Graf.

Mög' benn Gottes Finger walten! Nimm fie hin, die du erhalten! (Schläge ans Hausthor.)

Graf.

Was ist das? — Wer naht so spät Noch sich dieses Schlosses Thoren?

Bertha.

Gott, wenn etwa -

Graf.

Sei nicht kindisch.

Glaubst du wohl, verdächtig Volk Wage sich an feste Schlösser, Wohl verwahrt und wohl bemannt?

Günther tommt.

Günther.

Herr, ein königlicher Hauptmann An der Spitze seines Haufens Bittet Einlaß an der Pforte.

Grillparger, Berte. II.

Digitized by Google

Graf.

Wie? Solbaten?

Günther. Ja, herr Graf.

Graf.

Weiß ich gleich nicht, was fie suchen, Deffne ihnen schnell die Pforten; Stets willkommen sind fie mir. (Gunther geht.)

## Graf.

Was führt Den hieher zu uns? Und in dieser Stunde? Gleich viel. Wird doch seine Gegenwart Wohl die Stunden uns bestügeln Dieser peinlich langen Nacht.

Bertha.

Jaromir, geh boch zu Bette. D, bu bist noch gar nicht wohl! Sieh, ich fühl's an biesem Zucken, An bem Stürmen beiner Pulse, Daß bu frank, bebenklich krank!

Jaromir.

Krank? ich krank? was fällt bir ein! Stürmen gleich bie raschen Bulse, Grad im Sturme ist mir wohl!

Gunther öffnet die Thure. Der Sauptmann tritt ein.

Sauptmann.

Ihr verzeihet, mein herr Graf, Daß ich noch in später Racht Eures hauses Rube ftore. Graf.

Wer bes Königs Farben trägt, Dem ift stets mein Haus geöffnet; Euch, mein Herr, auch ohne sie.

**Hauptmann.** Gier gruß' ich wohl Eure Tochter?

Graf.

Ja, es ift mein einzig Kind.

Hauptmann. Wie foll ich mich hier entschuld'gen? Doch, bringt meine Ankunft Schrecken, Soll sie Schrecken auch zerstreun. Jene mächt'ge Räuberbande, Die die Geißel dieser Gegend —

Graf.

Ja, fürwahr, 'ne schwere Geißel! Dieses Mäbchen, meine Tochter, Daß sie lebt noch, daß sie ist, Dankt sie nur dem kühnen Muthe Ihres wadern Bräutigams, Jaromir von Eschen, hier. Ja er selbst, noch diese Nacht Ward im Forst er überfallen, Seine Diener ihm erschlagen, Kaum entging er gleichem Loos.

Hauptmann.

Diese Nacht?

Jaromir. Ja, diese Nacht.

gauptmann.

Und wann -?

Baromir.

Bor brei Stunden etwa!

**Sauptmann** 

(ihn ins Auge faffend, dann jum Grafen). Euer Gibam?

Graf.

Ja, mein Herr.

Sauptmann.

Reistet Ihr ein Stündchen später, War Euch jene Angst erspart.

(Zu ben Uebrigen.)
Fürder mögt ihr ruhig sein,
Und nichts Arges mehr befahren,
Denn die euer Schrecken waren,
Jene Räuber, sind nicht mehr!
Lange schon auf ihren Fersen,
Uebersielen wir sie heute.
Nach beherztem, blut'gem Streite
Trat der Sieg auf unsre Seite,
Und die Mörderschaar erlag.
Theils getödtet, theils gefangen,
Retteten sich Wen'ge nur;
Wir versolgen ihre Spur.

Graf.

Nun habt Dank, ihr wadern Krieger, Sabt ben wärmsten, besten Dank!

gauptmann.

Jett noch nicht, bis es vollenbet. Ist ber Stamm gleich schon gefallen, Haften boch noch manche Wurzeln, Und ich hab' mir's selbst geschworen, Als man mich zur That erforen, Auszurotten biese Brut.

Bauern baben ausgesagt. Daß hier in bes Schloffes Nähe, In des naben Weibers Schilf, Den verfallnen Aukenwerken Sich verdächtig Bolk gezeigt. Drum erlaubt, mein ebler Graf, Daß ich hier aus Eurem Schlosse Meiner Späher Suchen leite, Stets bereit, nach jeber Seite, Wo es Noth thut, abzugehn. Bald, so hoff' ich, ift's vorüber; Ringsum fteben meine Boften: Wenn fich auch in Busch und Feld Einer noch verborgen hält. Sollen fie ihn tuchtig faffen, Ihm ift nur die Wahl gelaffen Zwischen Ketten, zwischen Tob.

## Graf.

Dieses Schloß ist nicht mehr mein; Bis Ihr Euer Werk vollendet, Ist es Euer, ist des Königs. D, wie lieb' ich diesen Eifer, Der das Rechte schnell ergreift Und fest hält, was er ergriffen.

# gauptmann.

Nicht mehr Lob, als ich verdiene. Führ' ich hier bes Rechtes Sache, Führ' ich meine auch zugleich. Hat boch dieses Räubervolk, Während ich am Hof des Königs, Mir mein Stammschloß überfallen Und geraubt, gebrannt, gemordet, Daß noch jett bei der Erinnrung

Mir bas Herz im Busen bebt. D, mich brängt es, zu bezahlen, Bas ich schwer nur schuldig bin! Ich will schonen, grimmig schonen: Nicht ber Tod in Kampf und Schlacht Werde dieser Brut zu Theile, Nein, dem Rad, dem Henkerbeile Sei ihr schuldig Haupt gebracht.

## Bertha.

Nicht boch! Wollt Ihr Menschen richten, Geht als Mensch ans blut'ge Wert!

## Sauptmann.

Bättet Ihr gefehn, mein Fraulein, Was ich fah, mit Schauber fah, Ihr verschlößet Guer Berg, Wieset bas geschäft'ge Mitleib Bleich 'nem unverschämten Bettler Bon ber ftreng geschlofinen Thur. Rene rauchenden Ruinen, Bon ber Flamme Gluth beschienen, Greise zagend, Beiber flagend, Rinder weinend Un erschlagner Mütter Brüften Durch die leergebrannten Büften; Und bazu nun ber Gebanke. Daß die Gelbgier, daß die Sabsucht Wen'ger feiger Bofewichter -

#### Baromir

(vortretend und ihn hart anfassend). Wollt Ihr dieses holde Wesen, Ihrer Seele schönen Spiegel, Der auf seiner klaren Fläche Rein die Schöpfung stellet dar, Weil er selber rein und klar, Wit der Rachsucht gift'gem Hauch, Mit des Hasses Athem trüben? Laßt'sie süßes Mitleid üben Und in dem Gefallnen auch Den gefallnen Bruder lieben, D, es läßt der Binse wohl, Der gebrochnen Eiche spotten!

**Hasch** ins Feuer, wenn sie brach.

Jaromir.

Eure Zunge richtet scharf; Doch, was vorschnell sie gesündigt, Macht der Arm wohl zögernd gut.

Sauptmann.

Ha, wie nehm' ich biese Worte?

Jaromir.

Nehmt sie, Herr, wie ich sie gab.

Sauptmann.

Bar' es nicht an biesem Orte -

Paromir.

Legtet Ihr den Trop wohl ab.

Hauptmann.

Warm feh' ich Euch Räubern bienen. Saromir.

ift zähl' auf mid

Wer in Noth ift, zähl' auf mich. Hauptmann.

Nah' ber Beste unter ihnen — Faromir.

Ruft ihn! Bielleicht ftellt er fich!

Graf.

Jaromir! was muß ich hören! Führt der Eifer dich so weit, Magst du meinen Gast beleid'gen, Kannst du Menschen wohl vertheid'gen, Welche selber sich verdammt? Doch was gilt's, trot dieser Hitze, Hab' ich richtig dich erkannt, Braucht es wen'ge Worte nur, Und dem Fehlgriff solgt die Reue, Ja, du solgst uns selbst ins Freie Auf der Bösewichter Spur.

Jaromir.

3**d**)?

Graf.

Ja, bu!

Jaromir.

Ich, nimmermehr! Wie? ich sollte einen Armen, Einen Stiefsohn des Geschicks, Den die unnatürlich harte Mutter Stiefgesinnt hinausgetrieben, Fern von Wesen seiner Art, Zu des Waldes Nachtrevieren, Wo im Kreis von Raubgethieren Selber er zum Raubthier ward, Wie, ich sollt' ihm, wenn er naht, Mies bietend, was er hat, Mit der Reue herben Zeichen, Statt der Hand, um die er bat, Meinen blut'gen Degen reichen? Wer thut das, und ist ein Mann? Einen Feind mir, ber noch ficht, Doch jum Safcher taug' ich nicht!

Graf.

Und wenn ich nun selber gehe Und, bes Königs Lehensmann, Diese Häscher führe an, Wirst bu folgen?

Jaromir.

Jhr?

Graf.

Ja, ich.

Ich mag Menschenleben schonen, Weiß zu schäßen Menschenwerth: Doch laß uns nicht grausam sein Gegen unsre bessern Brüber, Um ben schlimmen mild zu sein. Ob bas Herz auch ängstlich bebe, Laß uns thun die strenge Pflicht, Und, damit der Gute lebe, Mit dem Mörder zum Gericht!

#### Jaromir.

Recht gesprochen, recht gesprochen! Daß die Kindlein ruhig schlafen, Mit den Hunden vor die Thür! Mir ein Schwert! Ich will hinaus, Will hinaus auf Menschenleben! Si, sie werden tüchtig sechten! Ist das Leben doch so schön, Aller Güter erstes, höchstes, Und wer Alles setzt daran, Wahrlich, der hat recht gethan! Waffen, Waffen! Gebt mir Waffen! Fort, hinaus! Auf Menschenleben! Laßt die Treiber fertig sein; Und dann wacker losgejagt, Bis der späte Morgen tagt! Waffen, Waffen! Heda! Waffen! —

Bertha.

Sagt' ich es Euch nicht, mein Bater, Er ist frank, gefährlich frank.

Jaromir.

Ist's boch nur gerechte Strase!
Seht boch, konnten sie es wagen,
Die Verruchten, rückzuschlagen,
Da auf sie bas Schickfal schlug!
Menschen, Menschen! — Toller Wahn!
Außer uns, wer geht uns an?
Fort, hinaus aus unserm Kahn,
Der nur uns und Unste faßt,
Fort hinaus, unnütze Last!
Wenn empor ein Schwimmer taucht,
Schnell bas Ruber wohl gebraucht:
Weg vom Kande beine Hände,
Daß sich unser Kahn nicht wende,
In dem Wellenstrudel ende!

Graf.

Jaromir, was ficht bich an? Faromir.

Ach, verzeiht! Kaum weiß ich's selber! Es ward mir die Jagdlust rege Bei der fröhlichen Erzählung, Wie die Netze sei'n gestellt, Und nun bald das Wild gefällt.

Graf

(zum Hauptmann). Ihr verzeihet wohl, mein Herr, Seht, der Unfall dieser Nacht Und dann noch so manches Undre Hat sein Wesen so zerrüttet, Daß er kaum er selber noch.

# Sauptmann.

So bewegt, in dieser Stimmung Ist nicht von Beleidigung, Bon Berzeihen nicht die Rede. Pslegt der Ruhe, Herr von Eschen. Unser widriges Geschäft, Hat's gleich seine gute Seite, Taugt für kein bewegt Gemüth.

## Bertha.

Wohl, mein Lieber, folge mir.

#### Jaromir.

Nicht boch! Laß mich, laß mich! Sieh, Mir ift wohl, wahrhaftig wohl.

## Hauptmann.

Uns geziemt es, vorzuschlagen, Anzunehmen steht bei Euch; Und so nehm' ich benn jetzt Urlaub, Zu vollenden mein Geschäft.

#### Graf.

Doch, Herr, kennt Ihr auch die Räuber? Daß Ihr arglos stille Wandrer Nicht belästigt, ohne Noth.

## Hauptmann.

Kennen? Ich nicht. Denn im Dunkeln Ueberfielen wir sie heute, Und in Kampfes blut'gem Ringen Sieht man auf der Feinde Klingen Mehr als auf ihr Angesicht. Doch im Borgemache braußen Harret einer meiner Leute, Der, von seinem Trupp getrennt, Einst in ihre Hand gerathen, Der oft Zeuge ihrer Thaten Und die Räuber alle kennt. Heba! Holla!

(Soldat fommt.)

Hauptmann. Walter komme! (Solbat ab.)

Graf.

Zwinge dich doch länger nicht, Jaromir, und geh zu Bette. Leichenblaß ist dein Gesicht, Und aus deinem düstern Auge Blickt des Fiebers dumpfe Gluth. Geh zu Bette, lieber Sohn!

(Auf die Seitenthüre rechts zeigend.) Hier in diesem stillen Zimmer

Bertha.

Jaromir, laß dich erbitten.

Coll nichts beine Rube ftoren.

Jaromir.

Wohl, ihr wünscht es, und es sei; Fast fühl' ich mich selber unpaß.
(Das Schnupftnch an die Stirne pressend.)

Balter tommt.

Hauptmann. Komm! Wir machen jest die Runde, Und du folgst mir! Walter.

Wohl, Herr Hauptmann.

gauptmann.

Ift bir bein Gebächtniß treu? Wirst du jeben biefer Räuber Wieber tennen, ber sich zeigt?

malter.

Sicher werd' ich, sorget nicht!

Bertha

(Jaromir führend).

Wie bu wankst! Sieh, hier hinein! (Jaromir geht durch die Seitenthüre rechts ab.)

Graf.

So, und jest geht benn mit Gott!

Hauptmann.

Eins ist vorher noch zu thun, Meines Auftrags leichtste Hälfte, Die mir hier zur schwersten wird. Aber sei's, ich muß. — Gar Manches Scheint dem Menschen überflüßig Und ist's dem Soldaten nicht. Mein Herr Graf, Ihr mögt erlauben, Daß ich Eures Schlosses Innres Noch vor Allem erst durchsorsche.

Graf.

Diefes? Meines Schloffes, Berr?

gauptmann.

Streng gemeffen ift mein Auftrag, Jebe Wohnung zu burchsuchen, Wem sie sei, wem sie gehöre, Nach der flücht'gen Räuber Spur. Mag ich ungestüm erscheinen, Ich erfülle meine Pflicht; Gignes Glauben, eignes Meinen Schweiget, wo die Hohe spricht. Und zudem, Ihr mögt verzeihen, Wer bürgt Guch für Eure Leute?

Graf.

Und wer Euch, benft Ihr, für mich.

Sauptmann.

Hätt' ich wirklich Euch beleidigt, So bedenkt —

Graf.

D laßt daß! laßt daß! Wird es mir denn nimmer klar, Welcher weite Abgrund scheibet Das, was ist, von Dem, was war. Muß es mich denn immer mahnen! Ich gedachte meiner Ahnen, Deren Wort hier, weit und breit Mehr galt, als der höchste Eid, Unter denen der Verdacht Und des Argwohns sinstre Macht Schamroth sich geweigert hätten, Diese Hallen zu betreten. Doch ich bin der Letzte und ein Greis, Nun, so glaubt denn Euren Augen!

Kommt und seht! — Hier dieß mein Zimmer — Meiner Tochter Schlafgemach —

(An der Thure von Jaromirs Gemach.) Sier —

Bertha.

D, gönnt ihm Ruhe, Bater!

Graf.

Nun, Ihr faht ja erst vor Rurzem Meinen Sidam es betreten.

hauptmann.

Ihr verlangt mich zu beschämen.

Graf.

Nur zu überzeugen, Herr! Und nun kommt!

> Hauptmann. Wohin?

> > Graf.

Ins Freie

Mit Euch auf ber Räuber Spur.

Hauptmann.

Wie, Ihr wolltet?

Graf.

Was ich muß.

Bin ich nicht Basall bes Königs? Und ich kenne meine Pflicht Minder nicht als Ihr die Eure. Drum, ohn' eine zweite Mahnung, Laßt uns geben —

Bertha.

D, mein Bater!

Co bebenft boch!

Graf.

Still, mein Kind!

Hier hör' ich nur eine Stimme, Und die hat bereits gesprochen. — Kommt, mein Herr, und sagt dem König, Daß ich, Graf von Borotin, Kein Genoß ber Räuber bin, Sagt, daß in des Löwen Höhle Statt des fräftigen, gesunden, Einen welken Ihr gefunden, Der gebeugt und hülflos zwar, (ausgerichtet)

Aber boch noch Löwe war.
(Ab mit dem Hauptmann.)

Bertha.

Ach er geht, er hört nicht, geht, Läßt mich hier allein zurück, Der Berzweiflung Preis gegeben Und ber Sorge Natterzahn.

Soll ich für den Later beben, Fürchten, was dem Trauten droht? Hab' doch nur dieß eine Leben, Warum zweifach mir den Tod?

(An der Thüre von Jaromirs Gemach.) Jaromir! Mein Jaromir!

Keine Antwort, Alles stille,
Alles schweigend, wie das Grab.

Wie bezähm' ich diese Ungst, Wie bezähm' ich dieses Bangen, Das mir schwül, wie Wetterwolken, Auf der schweren Brust sich lagert. D, ich seh' es in der Ferne, Es verhüllen sich die Sterne, Es erlischt des Tages Licht, Der erzürnte Donner spricht, Und mit schwarzen Eulenschwingen Fühl' ich es, gehaltnen Flugs, Sich um meine Schläfe schlingen.

D. ich tenn' bich, finftre Macht, Uhne, was du mir gebracht. Dug ich's vor bie Seele führen! D, es beißt, es beißt verlieren! Und bes Unheils ganges Reich Rennt fein Schreden, beinem gleich. Weh! besiten und verlieren. Befiten und verlieren! -Wohin seid ihr, goldne Tage? Wohin bift du, Feenland? Wo ich ohne Wunsch und Rlage Mit mir felber unbefannt Lebte an der Unschuld Sand; Wo ein Sänfling meine Liebe, Gine Blume meine Luft. Und der schmerzlichste der Triebe Noch ein Fremdling diefer Bruft. War ber himmel auch umzogen. Beiter strahlte boch mein Sinn. Und auf fpiegelhellen Wogen Taumelte bas Leben bin. Spielend in dem Strahl der Sonne, Lodte mich bes Bechers Rand. Und ich trank der Liebe Wonne Und ihr Gift aus feiner Sand. Seit fein Arm mich bat umwunden. Seit ich fühlte feinen Ruß, Ift das Feenland verschwunden, Und auf Dornen tritt mein Jug: Dornen, die zwar Rofen ichmuden. Aber Dornen, Dornen boch, In bem glübenbften Entzücken Fühl' ich ihren Stachel noch. Sehnend wünsch' ich seine Rabe, Brillparger, Berte. II.

Und er kommt: wie jauchzt die Braut! Doch wie ich ins Mug ihm febe, Werben innre Stimmen laut, Dief im Bufen icheint's ju fprechen, Wenn mein Blid in seinem rubt: Deine Liebe ift Berbrechen, Gottverhaft ift biefe Gluth. Renes bumpfe, trube Bruten, Seines Auges ftarrer Blid Scheint Entfernung ju gebieten, Und ich bebe bang gurud; Doch will ich mich ihm entziehen, Trifft sein Blid mich weich und warm, Mit bem Willen, ju entflieben Flieh' ich nur in seinen Arm Und wie der Charpbbe Tosen Erst von sich stößt Schiff und Mann, Dann verschlingt bie Rettungelofen, Stökt er ab und giebt er an. Wer mag mir bas Rathfel löfen? Rit es aut, warum fo bang? Ach, und führet es jum Bofen, Wober biefer himmelsbrang?

(Mit ausgebreiteten Armen.) Kann mein Flehen bich erreichen, Unerklärbar hohe Macht, Die ob biesem Hause wacht, So gib gnäbig mir ein Zeichen, Einen Leitstern in der Nacht! Aft es Tod

(Es fällt ein Souß.)

Sa! — Was war bas? — Ein Schuß! — Deut' ich es, bas grause Zeichen? Ward mein frevler Wunsch erhört?

Weh mir! — Weh! — Ich bin allein! — Sa, allein? - Was ftreifte ba Kalt und webend mir vorüber? -Bift bu's, geift'ge Sunberin? -Sa, ich fühle beine Nähe! Sa, ich bore beinen Tritt! (An der Thure von Jaromirs Gemach.) Jaromir, wach auf! wach auf! Schüte beine Bertha! - Jaromir! Rur ein Wort, nur einen Laut, Daß du wachst, daß du mich hörst, Dag ich nicht allein! - Bei bir! -Schweigst bu? - Sa, ich muß bich seben! Dich umfangen, bich umschlingen, Cehen, fühlen, bag bu lebft! (Deffnet die Thure und fturgt binein. Es faut noch ein Souß; beraustaumelnb.)

Haltet ein! o haltet ein! Alles leer! — das Henster offen! Er ist fort! — ist todt — todt — todt!

Ende bes zweiten Aufzuges.

# Dritter Aufzug.

Halle wie in ben vorigen Aufzügen.

Bertha fitt am Tifche, den Ropf in die Sand geftütt.

Liebe, bas find beine Freuben, Das, Besitz, ist beine Lust? Wie find bann ber Trennung Leiben, Und wie martert ber Verlust? (Sintt in ihre vorige Stellung zurud.)

Baufe.

Jaromir öffnet die Seitenthure rechts und will schnell gurud, da er Jemanden erblidt.

Bertha

Jaromir! — Du weichst zurud? Weichst vor mir zurud? — D, bleib! Wie hab' ich um bich gezittert, D, Geliebter, wie gebebt! Sprich, wie fühlst du bich?

Jaromir (ideu und dufter).

Gut! Gut!

Bertha.

But? D, baß ich's glauben konnte!

Jaromir, wie fiehst bu bleich! Gott! Um Urm die Binbe —

Jaromir.

Binde?

Bertha.

Sier!

Jaromir.

Gi, Scherz!

Bertha.

Ein blut'ger Scherz!

Sieh das Blut hier an dem Aermel.

Jaromir.

Sat's geblutet? Poffen! Poffen!

Bertha.

Reiß mich boch aus dieser Angst! Wo wardst du und wie verwundet? (Ihre Augen begegnen den seinigen, er wendet sich schnell ab.)

Bertha.

Du erbebft? bu kehrst bich ab?

Jaromir

(einige Shritte sich entsernend).

Nein, ich kann nicht, kann nicht, kann nicht!
Seh' ich diese reinen Züge,
Senkt zu Boden sich mein Blick,
Und der sinstre Geist der Lüge
Rehrt zur sinstern Brust zurück.
Hölle, eh du das begehrst,
Laß zuvor dieß Herz sich wandeln,
Und soll ich als Teusel handeln,
Mache mich zum Teusel erst!

Bertha.

Jaromir! ich laß bich nicht!

Steh mir Rebe, gib mir Antwort: " Wo warbst bu und wie verwundet?

Baromir

(mit gefenttem Auge). Schlafend ritt' ich mich am Arme.

Bertha.

Schlafend? Du haft nicht geschlafen! Sieh, ich war in beiner Kammer, Du warst fort, bas Fenster offen!

Baromir (erfdredend).

Ha!

Bertha.

Geliebter, laß mich's wissen! D du weißt nicht, welche Bilber Schwarz vor meine Seele treten. Heiß' sie weichen, heiß' sie fliehn! Wo warbst du und wie verwundet?

Faromir (mit Bedeutung). Du begehrst's, so sei es benn! (Mit Absaben.)

Angelangt in meiner Kammer — Hört' ich schießen, klirren, schreien — Deinen Vater wußt' ich unten — Wollte helfen — schüßen — retten — Weiß kaum selbst mehr, was ich wollte. (Gefaßter.)

Wie ich nun so finnend stehe, Da gewahr' ich einer Linde, Die die frostentlaubten Aeste Bis zu jenem Fenster streckt. Ich ergriff die starken Zweige, Die sie hülfreich bot, und steige Unbesonnen, unbedacht Rasch hinunter in die Nacht. Hundert Schritte kaum gegangen — Fällt ein Schuß — ob Freund, ob Feind — Weiß ich nicht — genug — er tras. Da erwacht' ich zur Besinnung, Sah mit Schreck, was ich gewagt; Weiter gehen schien gefährlich, Drum eilt' ich zurück zur Linde, Die herab mir half, und sinde Auch den Rückweg so zurück.

## Bertha.

Und bei allem Dem befiel dich Auch nicht ein, nicht ein Gedanke Rur an mich, an meinen Schmerz? Einem Einfall hingegeben, Wagtest lieblos du dieß Leben, Das zugleich das meine ist. D, du fühlft nicht so, wie ich! Wenn dich gleiche Sehnsucht triebe, Wüstest du wohl, daß die Liebe Auch das eigne Leben ehrt, Weil's dem Theuern angehört.

#### Baromir

(an feinem verwundeten Arm zerrend). Tobe, tobe, heißer Schmerz, Uebertäube dieses Herz!

Bertha.

Warum zerrst du so am Arme? Deine Bunde —

> Jaromir. Ist verbunden!

Bertha.

Rauh die Schärpe umgewunden!

Harter, fühle meine Schmerzen, Wenn du beine auch nicht fühlst. hier ist Balsam, hier ist Linnen — Mir den Arm! — Ich will ihn heilen. Reich' mir ihn, ich will versuchen, Ob es mir vielleicht gelingt, Einen jener lieben Blicke, Ein Geschenk in schönern Tagen, Jest als Lohn davon zu tragen. Jaromir, ich will's versuchen, Ob die Hand hier mehr erreicht, Als dieß Herz voll heißer Triebe, Ach, und ob dein Dank vielleicht Reicher ist als deine Liebe.

(Die Scharpe ablofend.)

Sieh boch nur, die schöne Schärpe, Die ich mühevoll gestickt, Und auf die, statt reicher Perlen, Manche Thräne frommer Liebe, Dir einst theurer Schmuck, gefallen, Sieh, wie ist sie doch zerrissen, Ach, zerrissen, wie mein Herz! (Sie verbindet ihn. Die Schärpe fällt vor ihr auf den Boden bin.).

## Bertha.

Immer stumm noch, immer düster! Ach, du bist so sonderbar, Im Gesichte wechselt Gluth Mit des Todes fahler Farbe, Gichtrisch zuckt der bleiche Mund, Und dein Aug sucht scheu den Grund. Gott, du schreckft mich!

Jaromir (wild).

Schred' ich bich?

Bertha.

But'ger himmel, was war bas?

Jaromir.

horch, — im Borsaal — hörst bu? — Tritte! Fort!

Bertha.

So bleib boch!

Jaromir.

Rein, nein, nein! Horch, man kömmt! — Schnell fort, fort! (Eilt ins Gemach zurüch.)

Bertha.

Ist er's noch? Ist's noch berselbe? Wie er bebte und erblich, Wie sein Aug zu Boben sant! Himmel, wie er's auch verhehle, Schwer ist noch sein Körper krank, Oder — schwerer seine Seele.

Ein Colbat tommt, ein abgeriffenes Stud von einer Scharpe in ber hand.

Soldat.

Ihr verzeiht, ist hier mein Hauptmann?

Bertha.

Nein, mein Freund!

Soldat.

Wo mag der sein? Erst war er bei unsern Bosten, Und jest nirgends aufzusinden. Glaubt' ihn schon zurück gekehrt, Um der Ruhe hier zu pflegen. Bertha.

Und mein Bater?

Soldat.

Ist bei ihm!
Habt nicht Angst, mein holdes Fräulein.
An den Räubern ist's, zu zittern,
Denn wir sind auf ihrer Spur.
Bielte Kurt ein Bischen schärfer,
Ober hatt' ich behres Glück,
War der Räuberhauptmann unser.
Ja, der Hauberhauptmann! Staunt nur, Fräulein!
Ei, ich war ihm nah genug,
Um ihn wieder zu erkennen!
Wie er da so um die Mauern
Und durch die Gebüsche kroch,
Da schoß Kurt nach ihm, und brav,
Denn, bei meiner Treu, es tras,
Hier am Arme.

Bertha. Gott! — Am Arme?

Foldat.
Ja, am Arm, 's floß Blut barnach.
Taumelnd wankt' er hart und schwer,
Und es wollt' uns fast bedünken,
Jest müsser er zu Boden sinken.
Bie ich ihn so wanken sehe,
Ich hervor, und auf ihn hin.
Hart fast' ich ihn an am Gürtel
Und am Hals mit starker Hand,
Tros dem Sträuben, tros dem Ringen,
Meint', es müsse mir gelingen:
Doch bald war er aufgerasst,
Packte mich mit Riesenkraft,

Wie ich mich verzweifelt wehrte, Mußt' ich bennoch auf die Erde, Und der Höllensohn verschwand. Ob wir rasch gleich nach ihm setzen, All' umsonst, und dieser Fetzen Blieb statt ihm in meiner Hand. (Das Stud der Schärpe hinhaltend.)

Bertha (es ertennend).

Ha! (Sie lagt ihr Schnupftuch auf die Erbe fallen, fo, daß es die am Boben liegende Scharpe bebedt, und fteht gitternd.)

### Soldat.

Gi ja, mein schönes Fraulein, Glaubt, fürwahr es ift fein Scherk, Dem ba in ben Weg zu treten. Ich war lang in seinen Klauen, Und noch jest bent' ich mit Grauen, Mit Entfeten jener Beit. Wenn er fo nach feiner Beife Stand in ber Gefährten Kreise, Mit bem bunkel glühnden Blid, Wie ba nicht ein Laut entschwebte, Und der Muthigste selbst bebte, . Und der Ungestümste schwieg. Bis er mächtig bann begann: Frisch, Genoffen, brauf und bran! Jeber au ben Baffen eilte, Und ber wilde Saufen beulte, Daß es bis gen himmel brang, Und bie Gegend rings erklang. Und bann fort ber gange Troß, Er poraus auf schwarzem Roß, Wie bes Teufels Kampfgenoß, Beiß von Wuth und Rachgier glübend, Blite aus den Augen sprühend. Wo der Hause sich ließ sehn, War's um Menschenglück geschehn, Richts verschonte ihre Wuth, Alles nieder! Menschenblut Rauchte auf der öden Stätte Mit den Trümmern um die Wette. Schaudert Ihr? Es ist darnach. Doch gekommen ist der Tag, Wo auch ihnen wird ihr Lohn, Und der Henker wartet schon.

Bertha.

Weh!

#### Soldat

(den Feten auf den Tisch werfend). Da lieg, unnützes Stück, Will noch 'mal hinaus zum Tanz, Und was gilt's, ich bring' ihn ganz. Gott befohlen, schönes Fräulein.

(Mb.)

# Bertha.

Weh mir! weh! — Es ist geschehn!
(In den Seffel fturgend und die hande vor's Geficht folagend.)

# Jaromir

(die Thure öffnend).

Ift er fort? — Was fehlt bir, Bertha?

### Bertha

(beutet mit abgewandten Bliden auf bas am Boben liegende Schnupftuch bin).

Jaromir (es aufhebenb).

Meine Schärpe!

### Bertha

(halt ihm das abgeriffene Stud vor, mit bebender Stimme). Räufer !

# Jaromir (zurüdtaumelnd).

5a! —

Nun wohlan! es ift geschehn! Wohl, der Blitsftrahl hat geschlagen. Den bie Wolke lang getragen, Und ich athme wieder frei: Fühl' ich gleich, es hat getroffen, Ift vernichtet gleich mein Soffen, Doch ift's gut, ift es vorbei. Bene Binbe mußte reißen Und verschwinden jener Schein; Soll ich zittern, bas zu beißen, Bas ich nicht gebebt, ju fein? Run braucht's nicht mehr, ju betrügen, Fahret wohl, ihr feigen Lügen, Ihr wart niemals meine Babl: Dag ich es im Innern wußte, Und es ihr verschweigen mußte. Das war meine gift'ge Qual. Wohl, ber Blitstrahl hat geschlagen, Das Gewitter ift vorbei: Frei kann ich nun wieber fagen, Bas ich auf ber Bruft getragen, Und ich athme wieder frei. —

Ja, ich bin's, bu Unglücksel'ge, Ja, ich bin's, ben bu genannt; Bin's, ben jene Häscher suchen, Bin's, bem alle Lippen fluchen, Der in Landmanns Nachtgebet Hart an, an bem Teufel steht; Den ber Bater seinen Kindern Nennt als furchtbares Exempel, Leise warnend: Hütet euch,

Richt zu werben biesem gleich! Ja, ich bin's, bu Unglücksel'ge, Ja, ich bin's, ben bu genannt; Bin's, ben jene Wälber kennen, Bin's, ben Mörber Bruber nennen, Bin ber Räuber Jaromir!

Bertha.

Weh mir, webe!

Jaromir.

Bebst bu, Mädchen? Armes Kind, schon bei dem Ramen Faßt es dich mit Schauder an? Laß dich nicht so schnell bethören, Was du schauderst, anzuhören, Mädchen, das hab' ich gethan! Dieses Aug, des deinen Wonne, War des Wanderers Entsetzen; Diese Stimme, dir so lieblich, War des Räuberarms Gehülfin Und entmannte, die er traf; Diese Hand, die sich so schwickelnd In die deinige getaucht, Hat von Menschenblut geraucht!

Schüttle nicht bein süßes Haupt, Ja, ich bin's, bu Unglücksel'ge! Weil die Augen Wasser blinken, Weil die Keme kraftlos sinken, Weil die Stimme bebend bricht, Glaubst du, Kind, ich sei es nicht? Uch, der Räuber hat auch Stunden, Wo sein Schicksel, ganz empfunden,

Solche Tropfen ihm erpreßt; Bertha, Bertha, glaube mir, Deffen Augen jest in Weinen Fruchtlos suchen nach ben beinen, Ift ber Räuber Jaromir!

Bertha.

himmel! Fort!

Jaromir.

Ra. bu baft recht! Fast vergaß ich, wer ich bin! Feige Thränen, fahret bin! Darf ein Räuber menschlich fühlen? Darf fein beißes Muge fühlen Einer Thrane foftlich Nak? Fort! Bon Menichen ausgestoßen, Sei dir auch ihr Troft verschloffen, Dir Bergweiflung nur und Bag! Wie ich oft mit mir gestritten, Wie gerungen, wie gelitten, Darnach fragt fein Menschenrath; Bor bes Blutgerichtes Schranken Richtet man nicht bie Gebanten. Richtet man nur ob ber That! Run, so weibt mich euerm Grimme, Willig steig' ich aufs Schaffot, Doch zu bir ruft meine Stimme, Auf ju bir, bu beil'ger Gott! Du hörft gutig meine Rlagen, Dir, Berechter, will ich's fagen, Was mein wunder Bufen begt, Du, mein Gott, wirst gnäbig richten Und ein Berg nicht gang vernichten, Das in Angft und Reue ichlägt.

Unter Räubern aufgewachsen, Grokgezogen unter Räubern, Früh schon Zeuge ihrer Thaten, Unbekannt mit milberm Beifpiel, Mit bem Borrecht bes Besites. Mit ber Menschheit füßen Pflichten, Mit der Lebre Lebensbauch. Mit ber Sitte beil'gem Brauch; Wirst du wohl ben Räuberssohn, Wirft, Gerechter, ibn verbammen, Menschen ähnlich, schroff und bart, Wenn er felbst ein Räuber ward? Ihn verdammen, wenn er übte, Bas Die thaten, die er liebte, Und an feines Baters Sand Dem Berbrechen fich verband? Beift bu boch, wie beim Erwachen Aus ber Kindheit langem Schlummer Er mit Schreden fich empfand; Seinem Schwarzen Loofe fluchte, Ameifelnd einen Ausweg fuchte, Suchte, himmel! und nicht fand. Beift bu bod, wie feit ben Stunden, Als ich sie, ich sie gefunden, Die mich nun bei bir verklagt. Meinem wüften Thun entfagt; Beift bu - boch, wozu die Worte! Wie mein Berg auch schwellend bricht, Bleibt versperrt des Mitleids Aforte, Du weißt Alles, ew'ges Licht, Und die Barte hört mich nicht. Ab von mir bleibt fie gewendet. -Nun wohlan, fo fei's vollenbet, Ach, geenbet ist's ja boch!

Db mein Blut die Erde röthet, Hat doch sie mich schon getödtet, Henker, sprich, was kannst du noch? (Geht rasch der Thure zu.)

Bertha (auffpringend).

Jaromir! - Salt ein!

Jaromir.

Was hör' ich?

Das ist meiner Bertha Blick! Ihre Stimme tönt mir wieder, Und auf golbenem Gesieder Kehrt das Leben mir zurück. (Auf sie zueilend.)

Bertha! Bertha! Meine Bertha!

# Bertha.

Laß mich!

(Sie eilt fliebend gegen ben Borgrund. Jaromir erreicht fie und fast ihre hand, die fie nach einigem Widerftreben in feiner laßt.
Sie fieht mit abgewandtem Geficht.)

## Jaromir.

Nein, ich laß dich nicht! Ach, soll benn der Unglücksel'ge, Kaum dem Schiffbruch nur entgangen, Dem die Kraft schon schwindend sinkt, Treibend auf der Wasserwüste, Denn umklammern nicht die Küste, Die ihm reich entgegen blinkt? Nimm mich auf! D, nimm mich auf! Was aus meinem frühern Leben Noch mir hafte, noch mir bliebe, Alles, bis auf beine Liebe, Als unwürdig beinem Blick, Stoß ich's in die Fluth zurück;

Digitized by Google

Als ein neues, reines Befen, Bie aus meines Schöpfers Sand, Lieg ich hier zu beinen Füßen, Um zu lernen, um zu bugen.

(3hre Anie umfassend.) Nimm mich auf! D, nimm mich auf! Mild, wie eine Mutter, leite Mich, bein Kind, wie's dir gefällt, Daß mein Fuß nicht strauchelnd gleite In der neuen, fremden Welt; Lehr' mich deine Wege treten, Glück gewinnen, Glück und Ruh, Lehr' mich hoffen, lehr' mich beten, Lehr' mich heilig sein, wie du!

Bertha! Bertha! und noch immer, Und noch immer fällt kein Blid Auf den Flehenden zurück?
Meine Bertha, sei nicht strenger, Als der strenge Richter, Gott,
Der mit seiner Sonne Strahlen
In des Sünders letzten Qualen
Noch vergoldet das Schaffot. —
Ha, ich fühle — dieses Beben —
Ja, — du bist mir rückgegeben!
(Die schwach sich Straubende in seine Arme schließend.)
Bertha! Mädchen! Gattin! Engel!

(Auffpringend.) Stürze jest die Erde ein, Ift doch hier ber himmel mein!

Bertha.

Jaromir, ach! Jaromir!

Jaromir.

Fort jest, Thränen, fort jest, Rlagen!

Mag bas Schidfal immer ichlagen, Benn bein Arm mich. Theure, balt. Trot' ich einer gangen Welt. Meine Schuld ift ausgestrichen, Rubelnd bin ich mir's bewußt, Und Gefühle, längst verblichen, Blüben neu in biefer Bruft. Wieder bin ich aufgenommen In ber Menschheit heil'gem Rund, Und bes himmels Geifter fommen, Segnend ben erneuten Bund: Unschuld mit bem Lilienstengel, Liebe mit ber goldnen Frucht, hoffnung, jener Friedensengel, Der fich jenseits Kronen sucht. Run fturmt immer, wilbe Wogen, Schwellt in himmelhohen Bogen, In bes hafens fichrer but Lad' ich ber ohnmächt'gen Buth.

Und nun höre, meine Bertha! Lange noch, eh ich bich kannte, Dacht' ich schon auf künft'ge Flucht. Weit von hier, am fernen Rhein Ift ein Schloß, ein Gütchen mein, Gelber, Wechsel stehn bereit, Fertig, wie mein Wint gebeut; Dorthin, wo mich Niemand kennt, Wo man mich: von Eschen nennt, Rach bem stillen Gütchen hin, Dahin, Bertha, laß uns fliehn. Dort fang' ich auf neuer Bahn Auch ein neues Leben an, Und nach wenig kurzen Jahren Dünkt uns, was wir früher waren, Wie ein altes Märchen, kaum Klarer als ein Morgentraum.

Bertha.

Fliehen foll ich?

Jaromir.

Rann ich bleiben?

Rann ich fliehen ohne bich?

Bertha.

Und mein Bater?

Jaromir.

Beib, und ich? Bohl, so bleib: auch ich will bleiben, Hier, hier sollen sie mich finden, Fassen, würgen, sessell, binden, Hier vor beinem Angesicht. Bohl, so bleib, du gute Tochter, Bslege beinen grauen Bater, Hihr' lustwandelnd ihn hinaus, Hin zu jener schwarzen Stätte, Bo auf kurmdurchwehtem Bette, Im durch bich vergoßnen Blut Dein ermordet Liebchen ruht. Zeig ihm dann am Nabensteine Zene modernden Gebeine —

Bertha.

Ach, halt ein!

Paromir. Du willst?

Sertha (halb ohnmächtig).

Ad will!

### Jaromir.

So hab' Dank, hab' Dank, mein Leben! Schnell jetzt fort, ich kann nicht weilen, hier wird mich ihr Arm ereilen, Meine Spur ist schon entbeckt.
Dieses Schloß wird man durchspüren, Sie durch die Gemächer führen, Denn ihr Argwohn ist geweckt.
Abwärts suchen jetzt die Späher, Dieses Schlosses Außenwerke,
Seine halbverfallnen Gänge
Sind dem Räuber längst bekannt;
Dorthin will ich mich verbergen,
Bis der Augenblick erscheint,
Der auf ewig uns vereint.

Wenn erschallt die zwölfte Stunde, Und fein lebend Wesen wacht, Nah' ich leise, leis' im Bunde Mit ber stillen Mitternacht.

Im Gewölbe, wo in Reihen Deiner Bater Sarge stehn, Führt ein Fenster nach bem Freien, Dort, mein Kind, sollst bu mich sehn.

Und schnell eil' ich, wenn bas Zeichen Bon ber lieben Hand erschallt, Schnell bahin, wo unter Leichen Mir bieß liebe Leben wallt.

Dort, an beiner Bäter Särgen, Die Berbacht und Argwohn fliehn, Soll bie Liebe sich verbergen, Und bann schnell ins Weite hin. Also kommst bu? **Bertha** (leise). Ja, ich komme.

Jaromir.

Also willst du?

Sertha. Ja, ich will.

Baromir.

Jest leb' wohl, benn ich muß fort, Daß fie uns nicht überraschen: Lebend soll man mich nicht haschen. Doch, noch Eins, Kind, schaff mir Waffen!

Bertha.

Waffen? Waffen? Nimmermehr! Daß du, von Gefahr gedrängt, Selber nach dem eignen Leben —

Jaromir.

Sei nur unbesorgt, mein Kind, Seit ich weiß, wie du gefinnt, Seit ich beinen Schwur gehört, Hat mein Leben wieder Werth. Auch bedürft' es nicht der Waffen; Um mir Freiheit zu verschaffen, Wär' dieß Fläschoen wohl genug.

Bertha.

Fort dieß Fläschchen!

Jaromir.

Kind, warum?

Bertha.

Glaubst du benn, mir würde Ruh, Glaubst, ich könnt' es bei bir wissen, Dhne daß mein Herz zerrissen?

### Jaromir.

Macht's bich ruhig, nimm es bin! (Das Flaschen auf den Tisch werfend.) Doch nun schaff' mir Waffen, Waffen!

Bertha.

Waffen? Ach, woher?

Jaromir.

Ei, hängt nicht,

hängt denn nicht an jener Mauer Dort ein Dolch?

Bertha.

Ach, laß ihn, laß ihn!

Zieh ihn nicht aus seiner Scheibe, Unglück hängt an dieser Schneide. Bon dem Dolche, den du siehst, Ward der Ahnfrau unsers Hauses Einst in unglücksel'ger Stunde Eingedrückt die Todeswunde. Als ein Zeichen hängt er da Bon dem nächtlichen Verhängniß, Das ob unserm Hause brütet. Blut'ges hat er schon gesehn, Blut'ges kann noch jetzt geschehn!

Die Ahnfrau ericheint hinter den Beiden, die Sande, wie abwehrend, gegen fie ausgestredt.

# Bertha.

Was starrst du so gräßlich hin? Mann, du zitterst? ich auch bebe! Grabesschauber faßt mich an, Leichenbuft weht um mich her! (Sich an ihn schmiegend.)

Ich erstarre! ich vergebe!

Jaromir.

Lag mich! - biefen Dold ba fenn' ich!

Bertha.

Bleib gurud! Berühr ihn nicht!

Jaromir.

Sei gegrüßt, du hülfreich Werkzeug! Ja, bu bist's, fürwahr, bu bist's! Wie ich dich so vor mir sehe, Tauchen ferner Rindheit Bilber. Lang verborgen, lang entzogen Von bes Lebens wilben Wogen, Wie ber Beimat blaue Berge, Auf aus ber Erinnrung Fluth. — An bem Morgen meiner Tage Sab' ich bich schon, bich gesehn; Seitbem burch bie Nacht bes Lebens Schwebteft bu mir gräßlich vor, Wie ein blutig Meteor. In ber flucherfüllten Racht. Mls ich auf ber erften Stufe Meinem furchtbaren Berufe Scheu bie Erftlinge gebracht, Da fah ich mit bleichem Schrecken In ber Wunde, die ich schlug, Statt bes Dolches, ben ich trug, Deine, beine Klinge fteden. Und seit jenem Schreckenstag Blieb bein Bilb mir immer wach! Sei gegrüßt, bu hülfreich Werfzeug! Lodend feh' ich her bich blinken. Und mein Schicksal scheint zu winken. Du bist mein! brum ber gu mir! (Darauf los gehenb.)

# Bertha

(gu feinen Gugen).

21d, halt ein!

### Baromir

(immer unberwandt auf ben Dold blidenb). Beg ba! — Burud!

(Er nimmt ben Dold, Die Ahnfrau verfdwindet.)

### Jaromir.

Das ift bag? Was ift geschehn? Mle bu bort noch flimmernb hingft, Schien bon beiner blut'gen Schneibe Musqugebn ein glübend Licht, Das burch ber Bergangenheit Nachtumbüllte Rebelthäler Schen, mit mattem Strable flammte, Und Geftalten, oft gefebn, Wie in einem frühern Leben, Fühlt' ich ahnend mich umschweben. Diefe Salle grußte mich, Dief Gerath ichien mir gu winten, Und in meines Bufens Grunden Schien ich mir mich felbft gu finben! Und jest ausgeloscht, verweht, Wie ein Blitftrahl fommt und geht.

# Bertha.

Diefen Dold! D, leg ihn bin!

### Jaromir.

Ich, ben Dolch? Nein, nimmermehr! Er ift mein, ist mein, ist mein! Ei, fürwahr, ein tüchtig Eisen! Wie ich ihn so prüfend schwinge, Wird mit Eins mir guter Dinge Und mein innres Treiben flar. Wen's mit dir, mein guter Stabl, Mir gelingt, so recht zu fassen, Der wird mich wohl ziehen lassen Und kömmt nicht zum zweiten Mal. Nun leb' wohl! — Leb' wohl, mein Kind! Muthig, froh! — Die Zukunft lacht! Und gedenk: um Mitternacht! (Wit erhobenem Dolche ins Seitengemach ab.)

Ende bes britten Aufzuges.

t į

# Wierter Aufzug.

halle, wie in ben vorigen Aufzügen. Lichter auf bem Tische.

Bertha figt, ben Ropf in die flachen Sande, und diefe auf ben Sifch gelegt. Ganther tommt.

# Gunther.

Ihr feid bier, mein gnad'ges Fraulein? Mögt Ihr weilen so allein In ben bufteren Gemächern Und in dieser, dieser Nacht? Wahrlich, eine schreckenvollre hat dieß Ung noch nie gesehn. Wimmernd heult ber Sturm von außen. Und im Innern ichleicht Entfeten Sinnverwirrend burd bas Schloß. Auf ben bunklen Stiegen rauscht es, Durch die öben Bange wimmert's, Und im Grabgewölbe brunten Boltert's mit ben morschen Gargen, Daß bas hirn im Rreise treibt, Und das haar empor fich ftraubt. Manches steht uns noch bevor, Banbelt boch die Ahnfrau wieber; Und man weiß aus alten Zeiten,

Daß bas Großes zu bebeuten, Schweres anzukünden hat, Unglud ober Frevelthat!

# Bertha.

Unglück ober Frevelthat? Unglück, ach! und Frevelthat. Reichte nicht das Unglück hin, Dieses Dasein zu vernichten, Warum noch den schweren Frevel Laden auf die wunde Bruft? Warum, du gerechtes Wesen, Roch mit des Gewissens Fluch Deinen harten Fluch verschärfen? Warum, Gott, zwei Blige wersen, Wo's an einem schon genug?

# Gunther.

Ach, und Euer grauer Bater, Draußen in dem Wintersturm Bloßgestellt der Buth des Wetters Und der blut'gen Räuber Dolch!

# Bertha.

Dold? — Bas fagft bu? — Belcher Dolch? Gab ich? Nahm er nicht?

# Gunther.

Liebes Fräulein,

Laßt ben Muth nicht ganz entweichen! Alle biese trüben Zeichen Sind ja boch nur Wetterwolken, Die des Sturmes Nahn verkünden: Doch nicht alle Donner zünden, Und des Blitzes glühnder Brand Liegt in Gottes Baterhand.

# Bertha.

Du haft Recht! — In Gottes Hand! Du haft Recht! — Ja, ich will beten! Er wird Hülf und Trost verleihn; Er kann schlagen, er kann retten, Er kann strafen und verzeihn! (Am Sessel niederkuisend.)

e Seffel niederfnieend.)

# . Günther

(ans Fenster tretend). Es erhellet sich die Gegend, Fackeln streifen durch das Feld, Man verfolgt den Rest der Räuber, Der sich hier verborgen hält.

Bertha (fnicend).

Heil'ge Mutter aller Gnaben, Laß mich dir mein Herz entladen, Aus mich schütten meinen Schmerz; Milb, mit weichem Finger streife Bon der Brust den Kummer, träufe Balsam in dieß wunde Herz!

# Günther.

Rund herum im Kreis sie stehen, Jeber Ausweg ift verstellt; Da mag Keiner wohl entgehen, Wie er sich verborgen hält.

# Bertha

(in steigender Angst). Hüll' ihn ein in beinen Schleier, Den Geliebten, mir so theuer, Er ist ja zurück gekehrt! Wollest gnäbig ihn bewahren, Führ' ihn durch der Späher Schaaren, Führ' ihn durch der Feinde Schwert!

# Gunther.

Bar' doch Guer Bater hier. Daß es ihn hinaus getrieben! Bar' er doch bei uns geblieben, Benn — mit Schaubern bent' ich's mir!

## Bertha.

Schau herab vom Sternenfige, Und auch ihn, auch ihn beschütze, Dem man schon so viel geraubt; Was den Theuern, Lieben dräuet, Sei auf dieses Haupt gestreuet, Sei gelegt auf dieses Haupt!

# Gunther.

Jett scheint Etwas aufgespürt! Alles eilt der Mauer zu, Sett er sich auch noch zur Wehr, Der entkommt wohl nimmermehr.

# Bertha

(in höchster Angst, fast schreiend). Wend' es ab! — Ach, wende! wende! Sier erheb' ich meine Hände. Ober ende! — ende! — ende!

### Baufe.

(Beibe horden mit ber gefpannteften Aufmertfamteit. Bertha richtet fich langfam auf.)

Gunther.

horch! - Ein Schrei!

Bertha.

Ein Schrei!

Gunther.

Wieber Stille.

Bertha.

Wieber Stille -?

Gunther.

himmel! War bas nicht bie Stimme -?

Bertha.

Weffen Stimme?

Gunther.

Fort, Gedanke!

Das zu benfen, mar' schon Tob!

Bertha.

Weffen Stimme?

Gunther.

Ei, nicht boch.

Alle stehen sie versammelt Rings um einen Gegenstand, Der, so scheint's, am Boben liegt.

Bertha.

Liegt? Um Boben liegt?

Gunther.

3ch kann

Nicht hinvor bis dahin bliden, Denn bes Sauses scharfer Borsprung Hemmt die Aussicht nach der Seite. Doch dunkt mich, an jener Linde, Die das Fenster dort beschattet —

Bertha.

An der Linde?

Gunther.

Ja, so dünkt mich.

Bertha.

Un ber Linbe? - Liegt am Boben?

Gunther.

Wie ich sagte. Also scheint's.

Bertha.

Gott, mein Jaromir!

Günther.

Ei, Fräulein,

Der schläft ruhig in ber Kammer.

Bertha.

Schläft? Ach, schläft, um nie zu wachen.

Gunther.

Horch, man kommt. — Da laßt uns fragen, Was fich unten zugetragen.

Sauptmann fommt.

Sauptmann.

Beba! Betten! Tücher! Betten!

Gunther.

Ach, fagt an boch, ebler Herr —! (Bertha fieht bewegungslos.)

gauptmann.

Ihr auch hier, mein holdes Fräulein? Darauf war ich nicht bereitet; Hulfe wollt' ich hier begehren, Nicht des Unglücks Bote sein. Euer Bater ist —

> Sertha (jonell). Und Er?

gauptmann.

Wer, mein Fräulein?

Bertha.

Und - die Räuber?

gauptmann.

Noch ift es uns nicht gelungen. Ach, und Euer Vater —

Bertha.

Nicht? —

Run habt Dank für Gure Botschaft!

Hauptmann.

Botschaft? Welche Botschaft?

Bertha.

Daß —

Ich erwarte, wollt' ich sagen, Ich erwarte Eure Botschaft.

gauptmann.

Hört fie benn mit wenig Worten — Euer Bater ift verwundet.

Bertha.

Ist verwundet? Wie, mein Bater? D, ich will ihn pflegen, warten, Sorglich heilen seine Wunden, Und er soll gar bald gesunden An der Tochter frommer Brust.

gauptmann.

Nun, mich freut's, daß meine Botschaft Euch gefaßter, muth'ger trifft, Als ich fürchtete und — hoffte.

Günther.

Also war's doch seine Stimme! Ich will allsogleich hinaus —

Sauptmann.

Bleib! Bereite lieber Alles, Denn man bringt ihn schon hieher. Hart traf ihn der Stoß des Räubers —

Grillparger, Berfe. 11.

Digitized by Google

Bertha.

ha! bes Räubers?

hauptmann.

Wohl, des Räubers. Wessen sonst? doch ja, Ihr wißt nicht. — Wir burchftreiften rings bie Gegenb, Guren Bater in ber Mitte. Denn trot meiner warmen Bitte, Blieb er, tief die Kränkung fühlend, Die ich schuldlos ihm gebracht, Belfend, leitend unter uns. Borch! ba rauscht's burch die Gebuiche, Und die Wachen rufen's an. Reine Antwort. Meine Leute. Froh ob der gefundnen Beute, Stürzen jubelnd brauf und bran. Und nach einem jener Gange. Die in wildverworrner Menge, Salb verfallen, weit umbin Diefes Schloffes Wall umziehn . Sahn wir einen Schatten fliebn. Guer Bater ftand ber Nächste. Und mit vorgehaltnem Degen Stürzt er jugendlich verwegen Nach bem Räuber in ben Gang. Da ertont ein matter Schrei, Eilig stürzen wir berbei, Guer Bater liegt am Boben Ohne Leben, ohne Odem, Seiner felbit fich nicht bewußt, Einen Dolch in feiner Bruft.

Bertha.

Cinen Dolch?

**Hauptmann.** Ja, liebes Fräulein! Bertha.

Einen Dolch?

**Hauptmann.** Ja, einen Dolch!

Bertha.

Fort! hinaus! hinaus! hinaus!

Sauptmann (fie zurüchaltend). Bleibt doch, liebes Fräulein, bleibt doch! Seht, man bringt ihn.

Soldaten und Diener bringen den Grafen auf einer Tragbahre, die fie in der Mitte der Buhne niedersetzen.

Bertha.

Gott! mein Bater!

Lagt mich! lagt mich!

Sauptmann.

Ruhig, Fräulein!

Denn Ihr töbtet Euch und ihn. Ruhig!

Bertha.

Ruhig? — Laßt mich! laßt mich! (Sich losreißend und an der Bahre niederftürzend.) Bater! Bater! o mein Bater!

Graf (in Abfagen).

Ach! bist du es, meine Bertha? Gutes Mädchen, armes Kind! Armes, armes, armes Kind!

Bertha.

Bater, mir nicht biefe Gute,

Bater, mir nicht diese Hulb, Sie vergrößert meine Schuld!

Graf.

Wenn in jenem Augenblicke Bei der Fackeln fernem Licht Mich getäuscht mein Auge nicht, Wenn er's war, er, den ich meine, Armes, armes Kind, dann weine Um dich selber, nicht um mich! — Wo ist Jaromir?

> **Scrtha** (bebend leise). Ich weiß nicht.

> > Graf.

Wo ift Jaromir? mein Kind.

Bertha

(ihr Geficht in die Riffen verbergend). Bater! Bater!

Graf.

Run, es sei! Fahre wohl, Meine lette, einz'ge Hoffnung! Wohl, die Sonne ist hinunter, Ausgeglimmt der lette Schein, Dunkle Nacht bricht rings herein. Es ist Schlafens — Schlasens Beit! — Gutes Mädchen, armes Kind, Klage, dulbe, leide, stirb! Dir kann nimmer Segen werden, Für dich gibt's kein Glück auf Erden, Bist du ja doch meine Tochter, Bist doch eine Borotin.

Günther. Saltet ein, mein gnab'ger Berr!

Eure matte, wunde Bruft Leibet unter Eurem Sprechen.

## Graf.

Laß mich, treuer Diener, laß mich Noch einmal am Rand bes Grabes Diesem wüsten, wirren Leben, Wüst und rauh und dennoch schön, Woch einmal ins Auge sehn; Seine Freuden, seine Leiden, Mich zum letzen, letzen Abschied Noch Einmal als Mensch mich fühlend, Drücken an die Menschenbrust. Roch zum letzen Male schlürfen Aus dem bittersüßen Becher — Und dann, Schicksal, nimm ihn hin!

# Bertha.

Bater, nein! — Richt sterben! Nein! Nein, Ihr dürft nicht, dürft nicht sterben! Seht, ich klammre mich an Euch, Seht, Ihr dürft, Ihr könnt nicht sterben!

### Graf.

Willft du mit ben Kinderhänden In des Schickfals Speichen greifen? Seines Donnerwagens Lauf Hält kein sterblich Wesen auf.

### Gin Soldat tommt.

Foldat (jum Hauptmann). Eben hat man einen Räuber, Der im Schilfe lag verborgen, Bon dem nahgelegnen Weiher, Ebler Herr, hier eingebracht. Graf.

Einen Räuber?

Bertha. Güt'ger Gott!

Graf.

Jüngling noch? Bon schlankem Buchfe?

Soldat.

Nein, Herr Graf, beinah schon Greis. Er verlangt, mit Euch zu sprechen: Wicht'ges hab' er zu verkünden, Wichtiges für ihn und Euch.

Hauptmann.

Mag ber Bösewicht es wagen, Dieses Mannes lette Stunden —

Graf.

Laßt ihn kommen, lieber Herr! Hat er sich gen mich vergangen, Will ich sterbend ihm verzeihn, Ober warb vielleicht von mir Ihm Beleid'gung oder Unbild, Soll ich aus dem Leben scheiben, Mit des Armen Fluch beschwert?

Bauptmann.

Bohl, er fomme!

(Soldat ab.)

Gunther.

Gnäd'ger Herr,

Unbequem ist dieses Lager; Ihr erlaubt es wohl, wir tragen Euch in Euer Schlasgemach.

Graf.

Rein, nicht doch! Hier will ich bleiben,

Hier, in bieser heil'gen Halle! Die des Knaben munt're Spiele, Die des Jünglings bunte Träume, Die des Mannes Thaten sah, Soll auch sehn des Greises Ende. Hier, wo meiner Ahnen Geister Mich mit leisem Flug umschweben, hier, wo von den hohen Wänden Gine lange, würd'ge Reihe, Die noch jetzt der Ruhm erhebt, Riederschaut auf ihren Erben; Wo die Bäter einst gelebt, Soll der letzte Enkel sterben.

Boleslav tritt ein, von ben Bachen geführt.

#### Boleslav

(sich auf die Aniee niederwerfend). Gnäd'ger Herr! ach, habt Erbarmen! Laßt mich Gnade, Gnade finden, Sprecht für mich ein mächtig Wort! Und zum Lohne will ich bann Eine Kunde Euch ertheilen, Die schnell Euer Siechthum heilen, Euch mit Lust erfüllen soll.

# Graf.

Gibt's für mich gleich keine Kunde, Die so mächtig, wie du sprichst, Doch versprech' ich dir zur Stunde, Hier in meines Freundes Geist, Wenn's zum Guten, was du weißt, Sollst du gnäd'ge Richter sinden, Gnädig auch bei schweren Sünden.

### Boleslav.

Wohl, so hört, ach, und verzeiht!

Einst, jest sind's wohl zwanzig Jahre, Ging ich eines Sommerabends, Damals schon auf schlimmen Wegen, Hier an Eurem Schloß vorbei; Wie ich lauernd ringsum spähe, Da gewahr' ich an dem Weiher, Der an Eure Mauern stößt, Einen schönen, holden Knaben, Kaum drei Jahre mocht' er haben; Der warf spielend Stein auf Stein In die klare Fluth hinein.

Gunther.

Güt'ger Gott!

Graf. Was werd' ich hören! Soleslav.

Schön und köstlich war sein Kleid, Und um seinen weißen Nacken Hing ein sunkelndes Geschmeid; Mich gelüstet nach der Beute, Ringsum schau ich, nirgends Leute, Ich und er nur ganz allein. Ich versuch's, ihn anzulocken, Ubzulocken ihn vom Schlosse, Beig' ihm Blumen, zeig' ihm Früchte, Und der Knabe, froh und heiter, Folgt mir weiter, immer weiter, Bei des Abends Dämmerschein In den düstern Wald binein.

Graf.

Ach, es war, es war mein Sohn! Günther.

Und wir glaubten ihn ertrunfen.

In bes Weihers Schlamm versunken, Weil sein hut im Wasser schwamm.

### Graf.

Jubelft du in toller Luft, Glaubst du, daß in Räubers Bruft Menschlichkeit und Mitleid wohnet? Glaubst du, daß er ihn verschonet?

### Boleslav.

Ja, ich habe ihn verschont!
Morden wollten ihn die Brüder,
Daß nicht durch des Knaben Mund
Unfre Wege würden kund,
Doch ich setzte mich dawider;
Und als die Gefährten schwören,
Nimmer soll er wiederkehren
Aus des Waldes Nacht heraus
In der Eltern heimisch Haus,
Da, Herr, dau'rte mich der Kleine,
Da ward Euer Sohn der meine,
Bald vergaß er Euch und sich,
Und er ehrt als Bater mich.

### Graf.

Gott, mein Sohn! — er lebt! er lebt! Aber wie? — Ha, unter Räubern! Ist wohl gar —? Weh! ist —

Soleslav (mit gefentten Augen).

Was ich!

### Graf.

Räuber? — Gott, er sagt nicht: Rein! Schweigt erstarrt, und sagt nicht: Nein! Ha! mein Sohn ein Räuber, Räuber! Hätt' ihn doch dein schwarzer Mund, Tücksch Wassergab, verschlungen,

Besser, schien's mir gleich so hart, Wär' sein Name nie erklungen, Als mit Räuber jetzt gepaart. Aber, ach, was fluch' ich ihm? Gott! hab' Dank für biesen Strahl! Räuber! war's benn seine Wahl? Bring ihn, Guter, bring ihn mir, Auch für ben Räuber bank' ich bir.

Boleslav.

Er ift hier in Guerm Schlosse.

Graf.

Hier?

Boleslan.

Ja, Herr, Euch unbekannt. Jener Frembe, der heut Abend Matt und bleich um Zuflucht bat — Crtha.

Naromir?

Boleslav.

Derfelbe, ja!

Graf.

Teufel! Schabenfroher Teufel! Nimm's zurück, das Donnerwort! Nimm's zurück!

Boleslan.

Er ist's, mein Herr!

Graf.

Widerruf'!

Bolcslav.

Ich kann nicht, Herr!

Graf

(fich mit höchfter Anstrengung aller Kräfte vom Lager aufrichtend). Wiberruf'! Sauptmann

(befänftigend jum Grafen). Berr Graf!

(Auf Boleslav zeigend.)

Fort mit ihm!

Boleslav.

Mein Berr Ritter!

gauptmann.

Fort mit ihm! (Boleslav wird abgeführt.)

Graf.

Er geht fort, und sagt nicht: Nein! So begrabt mich benn, ihr Mauern, Und Berwüftung brich herein, Stürzet ein, ihr festen Säulen, Die der Erde Ball getragen, Denn den Bater hat sein Sohn erschlagen!

Bertha

(in Ohnmacht sinkend). Todespforte, thu dich auf!

Paufe.

(Alle fteben in ftummem Entfegen.)

Graf.

Wie hab' ich so oft geklagt, Daß ein Sohn mir ward versagt, Kampsgerecht und lehenbar, Wie der Bäter hohe Schaar; Seht des Schickals gist'gen Hohn! Seht, ich habe einen Sohn, Es erhielt ihn mild am Leben, Mir den Todesstreich zu geben! Wenn mein Aug sich thränend nette, War die Klage ohne Noth, Bäter, ich bin nicht der Letzte! Noch lebt Einer! — am Schaffot! — — Was liegt dort zu meinen Füßen Und blinkt mich so blutig an?

# Günther

(den Dolch aufhebend und hinhaltend). 's ift der Dolch, der Euch verwundet!

# Graf.

Dieser war es? Dieser Dolch?
Ja, du bist es, blutig Eisen,
Ja, du bist's, du bist dasselbe,
Das des Ahnherrn blinde Buth
Tauchte in der Gattin Blut!
Ich seh' dich, und es wird helle,
Hell vor meinem trüben Blick!
Seht ihr mich verwundert an?
Das hat nicht mein Sohn gethan!
Tiesverhüllte, sinstre Mächte
Lenkten seine schwanke Rechte!
(Ganther ansassen).

Bie war, Alter, beine Sage Bon ber Ahnfrau früher Schuld, Bon bem fündigen Geschlecht, Das in Sünden ward geboren, Um in Sünden zu vergehn? Seht ihr jenen blut'gen Punkt Aus der grauen Bäterwelt Glühendhell herüber blinken? Seht, vom Bater zu dem Sohne Und vom Enkel hin zum Enkel Kollt er wachsend, wallend fort, Und zulett zum Strom geschwollen, Sin burch wildgesprengte Damme Ueber Kelber, über Kluren, Menschendaseins, Menschenglucks Leicht bahin geschwemmte Spuren Wälzt er seine Fluthen ber, Uferlos, ein wildes Meer. Ba, es fteigt, es schwillt beran, Des Gebäudes Jugen frachen, Sinkend schwankt bie Decke broben. Und ich fühle mich gehoben! Tiefverbüllte Warnerin, Sünd'ge Mutter fünd'ger Rinder, Trittst du bräuend hin vor mich? Triumphire! Freue bich! Bald, bald ift bein Stamm vernichtet, Ift mein Sohn boch ichon gerichtet: Nimm benn auch bieß Leben bin. Es ftirbt ber lette Borotin! (Sintt fterbend gurud.)

Gunther.

Gott! Es sprengen die Berbande! Beh, er ftirbt! (Ueber ihn gebeugt, die Hand auf seine Bruft gelegt, nach einer Pause.)

Er ift nicht mehr! — Kalt und bleich sind diese Wangen, Diese Brust hat ausgebebt.
Qualvoll ist er heimgegangen,
Qualvoll, so wie er gelebt.
Fahr denn wohl, du reine Seele,
Ach, und deine Tugenden
Tragen dich, wie lichte Engel,
Bon der Erde Leiden los,
In des Allerbarmers Schooß.

Schlummre bis zum Morgenroth, Guter Herr! und was dieß Leben, Karg und hart, dir nicht gegeben, Gebe freundlich dir der Tod! (Er sinkt betend auf die Knice nieder. Der Hauptmann und alle Um= stehenden entblößen die Häupter. Feterliche Stille.)

# Sauptmann.

So, ihm ward ber Andacht Zoll! Und jett, Freunde, auf, zu rächen Das entsetliche Verbrechen Auf des blut'gen Mörders Haupt!

Günther.

Wie, Ihr wolltet?

# Sauptmann.

Fort, mir nach! (Ab mit feinen Leuten.)

# Gunther.

Gut'ger himmel! Saltet ein! Hört Ihr nicht? Es ist sein Sohn! Meines Herren einz'ger Sohn! Fräulein Bertha! Hört boch, hört! (Dem hauptmann nach.)

Bertha (fic aufrichtenb).

Rief man mir? — Nu, Bertha, rief es, Ei, und Bertha ift mein Name. — Aber nein, ich bin allein!

(Bom Boden aufstehend.) Stille, still! Hier liegt mein Bater, Liegt so sanft und regt sich nicht. Stille! Stille! Stille!

Wie so schwer ift bieser Kopf, Reine Augen trübe, trübe! Ach, ich weiß wohl, manche Dinge, Manche Dinge sind geschehn, Noch vor Kurzem erst geschehn; Sinnend bent' ich drüber nach, Aber, ach, ein lichter Punkt, Der hier an der Stirne brennt, Der verschlingt die wirren Bilber!

Halt! halt! Sagten sie benn nicht, Nicht, mein Vater sei ein Räuber? Nicht mein Vater, nicht mein Vater! Jaromir, so hieß ber Räuber! Der stahl eines Mädchens Herz Aus bem tiesverschloßnen Busen, Ach, und statt bes warmen Herzens Legte er in ihren Busen Siene kalten Storpion, Der nun grimmig wüthend nagt Und zu Tod das Mädchen plagt. Und ein Sohn erschlug den Vater — (Freudig.)

Und mein Bruber kam zurück,. Mein ertrunkner, tobter Bruber! Und ber Bruber — halt! — hinunter! Nur hinunter, da hinunter! Fort in euern schwarzen Käsich!

(Die Sand frampfig aufs herz geprest.) Nage, nage, gift'ges Thier, Nage, aber schweige mir!

(Ein Licht vom Tisch nehmend.)

Ei, ich will nur schlafen gehn, Schlafen, schlafen, schlafen gehn. Lieblich find des Schlafes Träume, Rur das Wachen träumt so schwer! (3hre umberschweisenden Blide auf den Tisch werfend.) Bas blinkt bort vom Tisch mich an? D, ich kenn' dich, schönes Fläschchen! Gab mir's nicht mein Bräutigam? Gab zum Brautgeschenke mir's; Sprach er nicht, als er mir's gab, Daß in dieser kleinen Biege Schlummernd drin der Schlummer liege? Ach, der Schlummer! ja, der Schlummer! Laß an deinem Rand mich nippen, Kühlen diese heißen Lippen, Aber leise — leise — leise.

(Sie geht auf ben Zebenspitzen, mit jedem Schritt mehr wantend, auf ben Tisch ju. Ehe fie ihn noch erreicht, finkt fie zu Boben.)

Ende des vierten Aufzuges.

# Fünfter Aufzug.

Schloßzwinger. Bon allen Seiten halbverfallene Werke. Links an einer Wand bes Borgrundes ein Fenster in der Mauer, im hintergrunde ein Theil des Wohngebäudes mit der Schloßkapelle.

Paromir tommt burd die Racht.

#### Jaromir.

So — hier ist ber Ort, das Fenster! Hier, in diesen wüsten Mauern, Will ich tief verborgen lauern, Bis des Glückes Stunde schlägt. (Auf- und abgehend.)

Fort, ihr marternden Gedanken, Schlingt nicht eure dunkeln Ranken In dieß weichliche Gefühl! Pfui! der nie dem Tod gezittert, Fest und muthig, den erschüttert Loser Bilder leichtes Spiel!

Ha, und wenn ich ihn erschlug, Ihn, ber mich erschlagen wollte, Was ist's, baß ich zittern sollte? Hat bie That nicht Grund genug? Hab' ich ihm ben Tob gegeben, War's in ehrlichem Gesecht,

Grillparger, Berte. II.

Digitized by Google

Ei, und Leben ja um Leben, Spricht die Sitte, spricht das Recht! Ber ist's, der darob erröthet, Daß er seinen Feind getödtet, Bas ist's mehr? — Drum fort mit euch, Bar ich sonst doch nicht so weich.

Und wenn's recht, was ich gethan, Warum faßt mich Schauber an? Warum brennt es hier so heiß, Warum wird mein Blut zu Eis? Warum schien's, als ich es that, In dem schwarzen Augenblicke, Teufel zögen mich zur That, Gottes Engel mich zurücke!

Als ich fliehend in ben Bang, Der Berfolger nach mir fprang, Schon sein Athem mir im Naden, Best mich seine Banbe paden, Da rief's warnend tief in mir: Deine Waffen wirf von dir, Und bich bin ju feinen Füßen, Suß ift's, burch ben Tob ju bugen! Aber rasch, mit neuer Gluth, Flammt empor die Räuberwuth Und ruft ungeftum nach Blut. Bor ben Augen feb' ich's flirren, Bor' es um die Ohren schwirren, Beifter, bleich wie Mondenglang, Wirbeln fich im Ringeltang. Und ber Dolch in meiner Hand Glübet, wie ein Söllenbrand! Rette, ruft es, rette bich! Und blind ftoß ich hinter mich.

ha, es traf! Ein wimmernb Ach Folat bem raiden Stoke nach. Mit bekannter, füßer Stimme, Mit erftorbner Rlagestimme. Bebend bor' ich fie erschallen. Da fakt ungebeure Ungft Mich mit falten Gifesfrallen. Wahnfinn judt mir burche Gebirn; Bebend such' ich zu entweichen Mit bem blut'gen Rainszeichen, Alammend auf ber Mörberftirn. MI mein Ringen, all mein Treiben Rann ben Ton nicht übertäuben, Immer bröhnt mir bumpf und bang In das Ohr sein hohler Klang; Und mag ich mir's immer fagen: Deinen Feind haft bu erschlagen, Ruft ber Solle gift'ger Sohn: Das war keines Keinbes Ton! -

Doch wer naht bort burch die Trümmer, Eilig schreitend auf mich zu?
Thor! den Rückweg findst du nimmer,
Ich muß fallen, oder du.
Denn, wenn Einmal nur der Tieger
Erst gesättigt seine Buth,
Bleibt die Gierde ewig Sieger,
Und sein Innres schreit nach Blut.
(Er zieht sich zurud.)

Boleslav tommt.

Boleslan.

Gott sei Dank! Es ist gelungen, Lebig bin ich meiner Haft,

Doch von Mauern noch umrungen, Und schon schwindet meine Kraft. Daß ich ihn doch finden könnte, Ihn, den Theuern, den ich suche, Meinen, seinen, unsern Sohn. Werf ich mich mit Jaromir Zu des mächt'gen Baters Füßen, D, dann muß der Richter schonen, Trifft desselben Schwertes Streich Doch den Sohn mit mir zugleich.

Jaromir (hervortretend).

Das ift meines Baters Stimme! Boleslav.

Jaromir! — bu bist's?

Jaromir.

Ich bin's.

Boleslav.

Sei gesegnet!

Jaromir. Groken Dank!

Boleslan.

Ei, behaltet Euern Segen, Räubers Segen ift wohl Fluch. Und woher des Wegs, mein Bater Welcher Dietrich, welche Leiter Führt Euch in des Sohnes Arm?

Ach, ich war in Feinbeshänden! An dem Weiher dort gefangen, Ward ich in das Schloß gebracht; Doch benützend die Berwirrung, Die des Grafen jähe Krankheit

Unter seine Diener streute, Sucht' ich Rettung und entsprang.

# Jaromir.

Und entsprangt? Ihr seid mein Mann! Seht, so hab' ich auch gethan. Denn uns blüht kein Glück, uns Beiden, Unter unbescholtnen Leuten, In des Waldes Nacht und Graus Fühlt ein Räuber sich zu Haus. Recht, mein Bater! Wacker Bater! Würdig eines solchen Sohns.

#### Boleslan.

Solchen Sohns? — Er weiß noch nicht! — Jaromir, bu nennst mich Bater!

#### Jaromir.

Soll ich nicht? — Wohl, tauschen wir! Nehmt ben Bater Ihr zurück, Doch erlaßt mir auch ben Sohn!

#### Boleslav.

Wozu mag noch Schweigen frommen, Ist die Stunde doch gekommen, Wo die Hülle fallen muß. Nun, wohlan denn, so ersahre Das Geheimniß langer Jahre, Wer dir gab des Lebens Licht. Laß den Dank nur immer walten, Denn ich habe dir's erhalten, Wenn auch gleich gegeben nicht.

## Baromir.

Ha! — Wenn gleich gegeben nicht? Nicht gegeben? Nicht gegeben? Bolcalan.

Nein, mein Sohn, nicht mehr mein Sohn. Jaromir.

Nicht bein Sohn? — Ich nicht ber Sohn

Jenes Räubers Boleslav?
Alter Mann, ich nicht bein Sohn?
Laß mich's benken, laß mich's fassen,
D es faßt, es benkt sich schön!
Ich gehörte mit zum Bunbe,
Den verzweiselnd ich gesucht,
Und Gott hätte in der Stunde
Der Geburt mir nicht geslucht?
Meinen Namen nicht geschrieben
Ein in der Berwerfung Buch,
Dürfte hoffen, dürfte lieben,
Und mein Beten ist kein Fluch?

(Boleslav hart anfaffenb.)

Ungeheuer! Ungeheuer! Und du konntest mir's verhehlen, Sahst mich gift'ge Martern quälen, Sahst des Innern blut'gen Krieg, Ha, und deine Lippe schwieg! Schlichst dich kirchenräuberisch In des reinen Kinderbusens Unentweihtes Heiligthum; Stahlst des theuren Baters Bild Bon der gottgeweihten Schwelle, Setztest deines an die Stelle!

Ungeheuer! Ungeheuer! Wenn ich im Gebete kniete Und des Dankes Gegenstand, Der, mir selber unbekannt, In dem heißen Herzen brannte, Lebensschenker, Bater nannte, Segen auf ihn niederstehte, Schlichst du dich in die Gebete, Eignetest dir, Mörder du, Meiner Lippen Segen zu!
Sprich's noch Einmal, sprich es aus, Daß du dir den Baternamen Wie ein feiger Dieb gestohlen, Mörder! daß ich nicht bein Sohn!

Boleslan.

Ad! mein Sohn -

Baromir.

Sprich es nicht aus!

Deine Bunge tone Morb, Aber nicht dieß heil'ge Wort! -Nicht bein Sohn! ich nicht bein Sohn! Sabe Dank für biefe Nachricht! Mörder! barum haßt' ich bich, Seit ich Gottes Namen nenne, Seit ich Gut und Bofes fenne; Darum bohrten beine Blide Sich wie Meuchelmörder : Dolche In bes Knaben warme Bruft; Darum faßt' ihn falter Schauber, Wenn bu mit ben blut'gen Sänden Seine vollen Wangen ftrichft, Dich zu ihm herunter neigteft, Auf erschlagne Leichen zeigteft, Und bein Mund mit Lächeln fprach: Werd' ein Mann und thu mir nach! Und ich Thor, ich blinder Thor, Ich verstand bes eignen Innern Tief geheime Warnung nicht, Rang mit meinem weichen Bergen, Rang in fruchtlos blut'gem Ringen, Um ihm Liebe abzudringen Für bes Mannes greifes Saar,

Der ber Unschuld Henker war. Bösewicht, gib mir zurück, Was mir die Geburt beschieben, Meiner Seele goldnen Frieden, Meines Daseins ganzes Glück, Meine Unschuld mir zurück!

Boleslav.

Gott im himmel! höre boch!

Jaromir.

Und wo ift, wer ift mein Bater? Führ' mich bin ju feinen Füßen. Lag ihn einen Landmann fein, Der mit seiner Stirne Schweiß Seiner Bater Erbe bunget, Bin ju ihm, an feiner Seite Will ich gern, ein Landmann nur, Mit ber sparsamen Natur Ringen um bie farge Beute, Legen meiner Thränen Saat Mit bem Samen in bie Erbe. Frob, wenn mir die Hoffnung nabt Dag noch Beibes grünen werbe. Laf ibn einen Bettler fein, Ich will leiten feine Schritte. Theilen seine dürft'ge Sütte, Theilen seine Anast und Noth. Theilen sein erbettelt Brob; Will, wenn fpate Sterne blinken, Auf den nachten Boben finken Und mich reich und felig bunken, Reicher, als fein Könia ift. Wenn ber Schlaf mein Auge schließt. Sprich, wo ift er? Kübr' mich bin!

#### Bolcslav.

Nun wohlan, so solge mir! Nicht ein niedrig dunkler Landmann, Nicht ein Sklav in Bektlertracht, Nein, ein Mann von Rang und Macht, Den des Landes höchste kennen, Und den Fürsten Bruder nennen, Dem der Ersten Haupt sich beugt, Jaromir, hat dich gezeugt. Heiß den düstern Mißmuth kliehn, Denn dein Loos ist nicht so herbe, Stolz sieh auf den Boden hin, Du trittst beiner Läter Erbe, Bist ein Graf von Borotin!

Baromir (gufammenfahrend).

Şa! —

## Boleslav.

Deiner Kindheit erstes Lallen Hörten bieses Schlosses Hallen, Hier haft du das Licht erblickt, Und bei des Besitzers Küssen Haft du, ohne es zu wissen, Baters Brust ans Herz gedrückt.

Jaromir (joreiend).

Nein!

#### Boleslav.

Es ift so, wie ich sagte! Komm mit mir hinauf zu ihm. Des Gesetzes rauhe Stimme, Hart und fürchterlich dem Räuber, Milbert seinen strengen Ton Gegen jenes Mächt'gen Sohn! Komm mit mir, weil es noch Zeit. Hart verlett liegt er barnieber, Und wer weiß, ersteht er wieder. Denn nur jett, in dieser Nacht, In des Schlosses düstern Gängen, Unstrer Brüder Spur verfolgend, Traf ihn eines Flücht'gen Dolch.

Jaromir.

Teufel! schabenfroher Teufel! Töbtest du mit Einem Wort? Glaubst du, weil ich keine Waffen? Die Natur, die halb nichts thut, Gab mir Krallen, gab mir Zähne, Gab zu der Hyäne Wuth Mir auch Waffen der Hyäne! Natter, laß mich dich zertreten, Senden dich ins Heimatland! Können deine Worte töbten, Besser kann's noch diese Hand!

Bolcslav.

Er ift rafenb! Rettung! Sülfe! (Fliebend ab.) Jaromir.

Wär' es wahr? Ha, wär' es wahr, Was des Unthiers Mund gesprochen? Und wovon schon der Gedanke, Nur das Bild der Möglichkeit, Meine raschen Bulse stoken, Mir das Mark gerinnen macht. Wär' es Wahrheit? — Ja, es ist! Ja, es ist! es ist! es ist! Ja! tönt's durch die dumpfen Sinne, Ja! heult's aus dem sinstern Innern, Und die schwarzen Schreckgestalten,

Die vor meiner Stirne schweben, Neigend ihre blut'gen Häupter, Winken mir ein gräßlich: Ja! Ha, und jener Klageton, Der erscholl in blut'ger Stunde Aus des hingesunknen Munde, Er ist meinem Ohre nah Und seufzt wimmernd, sterbend: Ja!

Er mein Bater, er mein Bater!
Ich sein Sohn, sein Sohn, und — Ha!
Wer spricht hier? Wer sprach es aus?
Aus das Wort, das selbst ein Mörder
In des Herzens tiefste Falten,
Bleich und bebend, sich verbirgt,
Wer sprach's aus? Sein Sohn und Mörder!
Ha, sein Sohn, sein Sohn und Mörder!
Oie Hande vors Sesicht schagend.)

Was die Erbe Schones fennet. Was fie hold und lieblich nennet, Bas fie hoch und heilig glaubt, Reicht nicht an bes Baters Saupt. Balfam ftrömt von feinen Lippen, Und auf wem sein Segen ruht, Der schifft burch bes Lebens Klippen, Lächelnd ob der Stürme Wuth; Doch wer in ber Sinne Toben, Gottesräuberisch, verrucht, Gegen ihn die Sand erhoben, Aft verworfen und verflucht. Ja, ich bor' mit blut'gem Beben, Wie ber ew'ge Richter fpricht: Allen Gundern wird vergeben. Nur bem Batermörber nicht!

Sprenge beine ftarten Reffeln, Bift'ges Lafter, fomm berbor Aus ber hölle offnem Thor, Lag fie los, die schwarzen Schaaren, Die fo lang gebunden waren: hinterlift mit Net und Striden, Luge mit bem falfchen Wort, Reib, du mit ben hohlen Bliden, Mit bem blut'gen Dolche, Mord! Meineid mit bem gift'gen Mund, Gottesläftrung, toller Sund, Der die Bahne grimmig bledt Gegen Den, ber ihn gepflegt; Brecht hervor, burchstreift bie Belt Und verübt, was euch gefällt! Was ihr auch gethan, getrieben, Ungeftraft mögt ibr's verüben, Guer Thun reicht nicht hinan, Nicht an bas, was ich gethan! Sa, gethan! - Sab' ich's gethan? Kann die That die Schuld beweisen, Muß ber Thater Mörber fein? Weil bie Band, das blut'ge Gifen, Ift brum bas Berbrechen mein? Ja, ich that's, fürwahr! ich that's! Aber zwischen Stoß und Wunde, Awischen Mord und seinem Dolch, Zwischen Sandlung und Erfolg Dehnt fich eine weite Rluft, Die bes Menschen grübelnd Sinnen, Seiner Willensmacht Beginnen, Alle feine Wiffenschaft, Seines Beiftes gange Rraft, Seine bruftenbe Erfahrung,

Die nicht älter als ein Tag, Auszufüllen nicht bermag; Eine Kluft, in beren Schoof Tiefverhüllte, finftre Mächte Würfeln mit bem schwarzen Loos Ueber fommende Geschlechte. Ja, ber Wille ift ber meine, Doch die That ift bem Geschick. Wie ich ringe, wie ich weine, Seinen Urm hält nichts gurück. Wo ift Der, ber sagen dürfe: So will ich's, fo fei's gemacht! Unfre Thaten find nur Bürfe In bes Zufalls blinde Nacht -Db fie frommen, ob fie tobten? Wer weiß bas in seinem Schlaf? Meinen Burf will ich vertreten, Aber Das nicht, was er traf! Dunkle Macht, und bu kannst's magen, Rufft mir: Vatermörder zu? Ich schlug Den, ber mich geschlagen, Meinen Bater Schlugeft bu! -

Doch wer hält bieß Bilb mir vor? Ha, wer flüstert mir ins Ohr? Halt! laß mich die Kunde theilen! Wunden, sprichst du, Wunden heilen, Und Berwundete genesen. Habe Dank, du güt'ges Wesen, Segensbote, habe Dank!
Wit der Hoffnung auf sein Leben Haft du meines mir gegeben, Das berzweiselnd schon versank.

Beilen muffen jene Bunden, Die ber Solle gift'ger Trug, Richt der Sohn dem Bater folug. -3ch will bin ju feinen Füßen, Will die blut'gen Dale fuffen. Und bes Schmerzes beiße Gluth Rühlen mit der Thränen Fluth. Nein, in jenen duftern Fernen Waltet feine blinde Macht. Ueber Sonnen, über Sternen Ift ein Bateraug, bas wacht. Reine finftern Mächte rathen Blutig über unfre Thaten. Sie find keines Zufalls Spiel; Nein, ein Gott, ob wir's gleich leugnen, Kührt fie, wenn auch nicht jum eignen, Immer boch jum guten Riel. Ja, er hat auch mich geleitet, Wenn ich gleich die Sand nicht fab; Der bie Schmerzen mir bereitet, Aft vielleicht in Wonne nab.

(Die Fenster der Schloßtapelle haben sich während dem erleuchtet, und sanste, aber ernste Tone klingen jeht herüber.)
Was ist das? — Habt Dank! Habt Dank!
Säuselt, säuselt, holde Töne,
Säuselt lieblich um mich her,
Sanst und weich, wie Silberschwäne
Ueber ein bewegtes Meer.
Schüttelt eure weichen Schwingen,
Träuselt Balsam auf dieß Herz,
Last die Himmelslieder klingen,
Sinzuschläfern meinen Schmerz.
Ja, ich kenne eure Stimme,
Ihr sollt laden mich zum Bund;

Der mich rief in Donners Grimme, Ruft mich jett durch euern Mund; Laßt ihr mich Berzeihung hoffen? Ihr tönt fort, und fagt nicht: Nein, Seht, die Pforten stehen offen, Friedensboten, ziehet ein!

(Die Tone nehmen nach und nach einen immer ernsteren Charafter an und begleiten zuletzt folgende Worte:)

Chor (von innen). Auf, ihr Brüder! Senkt ihn nieder, In der Erde stillen Schooß, In der Truhe Finde Ruhe, Die dein Leben nicht genoß.

#### Jaromir.

Uendert ihr so schnell das Antlit,
Unerklärte Geisterstimmen?
Habt so lieblich erst geschienen,
Boget ein, wie Honigbienen,
Und jest kehrt ihr fürchterlich
Guren Stachel wider mich!
Das sind keine Friedensklänge,
Ha, so tönen Grabgesänge!
Dort in der Kapelle Licht —
Stille, Herz! Weissage nicht!
Ich will sehen, sehen!
Sollt' ich drüber auch vergehen.
(Er klettert an versallenem Gestein bis zum Kapellsenster empor.)

Gefang (fährt fort).

Hach bienieben Auch ben Frieden Dir bein eigen Kind entwandt, Dort zum Lohne,
Statt bem Sohne,
Reicht ein Bater dir die Hand.
Und ben Blinden
Wird er finden,
Wie er Abels Mörder fand,
Das Verbrechen
Wird er rächen
Mit bes Richters schwerer Sand.

# Baromir

(mantend und bleich jurudtommend). Was war bas? — Sab' ich gefehn? Ift es Wahrheit, Wahrheit. Wahrheit. Ober spiegeln biefe Augen Nur bes Innern bunkle Bilber Statt ber lichten Außenwelt? Starr und bumpf in wüstem Graus Lag bas weite Gotteshaus, Seine leichenblaffen Wangen Mit bes Trauers Flor umhangen; Um Altar bes Beilands Bilb, Abgewandt und tief verhüllt, Als ob Dinge ba geschehen, Die's ihn schaubre anzusehen. Und aus ichwarz verhülltem Chor Wanden Tone fich empor, Die um Straf' und Rache baten Ueber ungeheure Thaten. Und am öben Sochaltar, Ringsum eine Dienerschaar, Lag, umftrahlt von bumpfen Rergen, Eine Bunde auf bem Bergen, Weit geöffnet, blutig roth, Lag mein Bater, bleich und tobt.

(Die Lichter in ber Rirche find indeffen ausgelofcht.) Wie? mein Bater? Mag ich's fagen? Rein, lag Der, ben ich erschlagen: Denn, was auch die Solle spricht, Nein, er war mein Bater nicht! Bin ich ja boch nur ein Mensch, Meine Thaten, wenn gleich schwarz, Sind ja boch nur Menschenthaten. Und ein Teufel würde beben. Balt' es eines Baters Leben. Sab' ich doch gehört, gelesen Von ber Stimme ber Natur: Bar' mein Bater es gewefen, Warum schwieg sie bamals nur? Mußte fie nicht bonnernd ichreien, Als der Dolch jum Stoß geneigt: Salt! bem beine Sanbe brauen, Mörder, der hat dich gezeugt! Und wenn sie, sie, die ich liebe, Liebe? - Nein, die ich begehre, Wenn fie meine Schwefter mare, Woher diefe beiße Gier, Die mich flammend treibt zu ihr? Schwester! Schwester! toller Wahn! Rieht es fo ben Bruber an? Wenn uns homens Sadeln blinken, Wir uns in die Arme finken In des Brautbetts Bindealuth. Dann erft nenn' ich fie mein Blut. Mir wird Tag; die Nebel schwinden, Es erhellet sich bie Nacht: Was ich suchte, will ich finden, Was ich anfing, sei vollbracht. Glaubst du, Buniche können retten,

Und entfühnen fann ein Wort? Nie muß man ben Weg betreten. Wer ihn trat, ber wandle fort. Sie muß ich, ja fie befigen, Mag ber Simmel Rache bliken. Mag die Hölle Flammen fprühn Und mit Schreden fie umgiehn. Wie ber tolle Wahn fie beiße, Beib und Gattin beift fie bier, Und burch taufend Donner reiße Ich die Theure ber zu mir. Bier ber Ort, und hier bas Fenster, Die Entscheibungsftunde naht, Naht, die Stunde ber Gespenster, Und mahnt laut mich auf zur That. (3m Sinauffteigen.)

Schauberst, Liebchen? Sei nicht bange! Sieh, du harrest nicht mehr lange, In des Heißgeliebten Arm Ruht sich's selig, ruht sich's warm. (Durch's Kenster hinein.)

# Sauptmann fommt mit Colbaten, die Boleslav führen.

# gauptmann.

Suche nicht mehr zu entrinnen, Du haft Sorgfalt uns gelehrt. Ruhig, und nicht von der Stelle! Aber wo ist dein Geselle? Hier, sprachst du, verließ'st du ihn.

Boleslan.

Ja, mein Berr!

Sauptmann. Er ift nicht hier!

#### Soldat.

Herr, an jenem kleinen Fenster Sah ich es von Weitem blinken, Und es wollte mich bedünken, Daß ein Mensch in voller Hast Durch die enge Deffnung steige, Und ich wette, Herr, er war's; In des Schlosses innern Gängen Suchet er wohl Sicherheit.

Hauptmann.

Wohl, nicht mehr kann er entweichen, Wo er sei, an jedem Ort Soll die Rache ihn erreichen. Und nun folgt mir! Eilig fort!

(Ab mit ben Solbaten.)

Grabgewölbe. Im hintergrunde bas hohe Grabmal der Ahnsfrau mit paffenden Sinnbilbern. Rechts im Borgrunde eine Erhöhung, mit schwarzem Tuch bebeckt.

### Jaromir tommt.

#### Jaromir.

So! hier bin ich! — Muthig! Muthig! — Schauer weht von diesen Bänden,
Und die leisgesprochnen Worte
Kommen meinem Ohre wieder,
Wie aus eines Fremden Mund.
Wie ich gehe, wie ich wandle,
Ziehet sich ein schwarzer Streif,
Dunkel, wie vergoßnes Blut,
Vor mir auf dem Boden hin,
Und ob gleich das Jnnre schaudert,
Sich empöret die Natur,
Ich muß treten seine Spur.
(Seine hande begegnen sich.)

Ha! wer faßt so kalt mich an? — Meine Hand? — Ja, 's ist die meine. Bist du jetzt so starr und kalt, Sonst von heißem Blut durchwallt, Kalt und starr, wie Mörderhand, Mörder-Mörder-Mörderhand!

(Bor sich bin brütend.) Possen! — Fort! Gebt euch zur Ruh, Fort, es geht der Hochzeit zu! Liebchen! Braut! wo weilest du? Bertha, Bertha, komm!

Die Ahnfran tritt aus dem Grabmale.

Ahnfrau. Wer ruft? Varomir.

Du bift's! Nun ift Alles gut, Wieber fehret mir mein Muth. Lak mich. Mädchen, bich umfangen, Ruffen biefe bleichen Wangen -Warum trittst bu icheu gurud, Marum ftarrt fo trub bein Blid? Lustia, Madchen, lustia, Liebe! Aft bein Sochzeitstag fo trübe? 3ch bin beiter, ich bin frob, Und auch du follft's fein, auch du! Sieh, mein Rind, ich weiß Geschichten, Wunderbar und lächerlich, Lügen, berbe, arge Lügen, Aber brum grab lächerlich. Sieh, fie fagen - Luftig! luftig! Sagen, bu feift meine Schwester! Meine Schwester! - Lache, Mäbchen, Lache, lache, fag' ich bir!

Ahnfrau

(mit dumpfer Stimme). Ich bin beine Schwester nicht.

Jaromir.

Sagst bu's boch so weinerlich. Meine Schwester! — Lache, sag' ich! Und mein Bater — Bon was Anderm! Alles ist zur Flucht bereitet, Komm!

> Ahnfrau. Bo ist dein Bater? Iaromir.

> > Schweige!

Schweig!

Ahnfrau (fleigend). Wo ist bein Bater? Baromir.

Weib,

Schweig und reiz' mich länger nicht! Du hast mich nur mild gesehn, Aber wenn die sinstre Macht In der tiesen Brust erwacht Und erschallen läßt die Stimme, Ist ein Leu in seinem Grimme Nur ein Schooshund gegen mich; Blut schreit's dann in meinem Innern! Und der Nächste meinem Herzen Ist der Nächste meinem Dolch. Darum schweig!

Ahnfrau (mit ftarler Stimme). Wo ist bein Bater?

# Baromir.

Sa! -

Wer heißt mich dir Rebe stehn? — Wo mein Bater? — Weiß ich's selbst? — Meinst du jenen bleichen Greis Mit den heil'gen Silberlocken? Sieh, den hab' ich eingesungen, Und er schläft nun, schläft nun, schläft!

(Die Sand auf die Bruft gepreßt.) Manchmal, manchmal regt er fich, Aber legt sich wieder nieder. Schließt die schweren Augenliber Und schläft murrend wieder ein. -Aber, Mädchen, narrst du mich? Komm mit mir binaus ins Freie. -Schüttelft du bein bleiches Saupt? Eidvergegne, Undankbare, Lohnst bu so mir meine Liebe? Lohnst du so, was ich gethan? Bas mir theuer war hienieden, Meiner Seele goldnen Frieden, Welt und himmel fest' ich ein, Und bich mein zu nennen, mein! Rennteft bu bie Bollenschmerzen, Die mir nagen tief im Bergen, Fühltest bu bie grimme Bein, Rönnteft, Reine, bu es wiffen, Was ein blutendes Gewiffen, D, bu würdeft milber fein, D, bu fagtest jett nicht: Rein! Ahnfrau.

Rehr' zurüd!

Jaromir. Ha, ich? zurück? Nimmermehr! nicht ohne dich, Geh ich, Weib, so folgst du mir. Und wenn selbst dein Bater käme, Und dich in die Arme nähme, Mit der grafsen Todeswunde, Die mit offnem, blut'gem Munde. Mörder! Mörder! zu mir spricht, Meiner Hand entgingst du nicht.

Ahnfrau.

Rehr' zurück!

Faromir. Nein, sag' ich, nein. (Man hört eine Thür aufsprengen.)

Ahnfrau.

Sorch, sie kommen!

Jaromir.

Mag es fein.

Leben, Bertha, bir zur Seite, Dber sterben neben bir.

Ahnfrau.

Flieh, entflieh! noch ift es Beit. (Eine zweite Thur wird eingesprengt.)

Baromir.

Bertha, hierher, meine Bertha.

Ahnfrau.

Deine Bertha bin ich nicht! Bin die Ahnfrau deines Hauses, Deine Mutter, Sündensohn!

Jaromir.

Das find meiner Bertha Bangen, Das ift meiner Bertha Bruft Du mußt mit! Hier fturmt Berlangen, Und von dorther winkt bie Luft.

Ahnfrau.

Sieh ben Brautschmuck, ben ich bringe!
(Sie reißt das Tuch von der bedeckten Erhöhung. Bertha liegt todt
im Sarge.)

Baromir (gurud taumelnb).

Weh mir! — Truggeburt ber Hölle! All' umsonst! ich laff' bich nicht! Das ist Bertha's Angesicht, Und bei dem ist meine Stelle! (Auf sie gueilend.)

Ahnfrau.

So komm benn, Berkorner! (Deffnet die Arme, er fturzt hinein.)

Jaromir (foreiend).

Sa!

(Er taumelt zurud, wantt mit gebrochenen Anteen einige Schritte und finft bann an Bertha's Sarge nieber.)

Die Thur wird aufgefprengt. Gunther, Boleslav, ber Sauptmann und Goldaten fturgen herein.

Sauptmann (hereinfturgenb).

Mörber, gib bich! bu mußt sterben! (Die Ahnfrau stredt die hand gegen fle aus. Alle bleiben erstarrt an ber Thure stehen.)

Ahnfrau

(fich über Jaromir neigend).

Scheid in Frieden, Friedenlofer! (Sie neigt fich zu ihm hinunter und fußt ihn auf die Stirne, hebt bann die Sargbede auf und breitet fie wehmuthig über beibe Leichen. Dann mit emporgehobenen Handen.)

> Run, wohlan! es ift vollbracht! Durch ber Schluffe Schauernacht,

Sei gepriesen, ew'ge Macht! Deffne bich, bu stille Klause,

Denn die Ahnfrau kehrt nach hause.

(Sie geht feierlichen Schrittes in ihr Grabmal gurud. Bie fie verfcwunden ift, bewegen fich die Eingetretenen gegen den Borgrund gu.)

Sauptmann.

Sa, nun bist bu unser -

Günther

(eilt dem Carge zu, hebt die Dede auf und fpricht mit Thranen). Tobt!

Der Borhang fallt.

Der vorstebende Abdruck der Ahnfrau ist nach der gebruckten Ausgabe veranstaltet, welche in Wien bei Wallishauser in sechs Auflagen erschienen ift. fechste Auflage mar noch bei Lebzeiten Grillparzers längst vergriffen, und bas Stud fehlte Jahre lang, ja fehlt noch jett im Buchhandel. Grillparzer war nicht dahin zu bewegen, daß eine neue Auflage gemacht würde. Er scheute mehr und mehr ben Berkehr mit ber Deffentlichkeit, und scheute ihn wohl namentlich in Bezug auf die Ahnfrau. Aus diesem Drama batte man die Unklage auf Schicksalstragodie gegen ihn geschöpft, und man hatte fie hartnäckig wiederholt, obwohl all seine späteren Stude feine Spur babon trugen. Diese Anklage mar in den Sammelwerken, wie Conversations : Legifa und Enchklopadieen find, gleichsam stereotypirt und war Grillparger geradezu zum Efel aeworden. In dem "Borbericht zur erften Auflage" hatte er fich schon barüber ausgesprochen, daß es ibm nicht in ben Sinn gekommen ware, "ein neues Syftem bes Katalismus" barzustellen. Diefer Borbericht lautet wie folat:

"Die Uhnfrau erscheint hier, wie sie geschrieben ist, ohne die Abkürzungen und Beränderungen, welche für die Darstellung zwedmäßig gefunden wurden. Richt bloß die Länge des Stückes, sondern scenische Rücksichten verschiedener Urt machten jene Beränderungen rathsam, und der Erfolg hat sie gerechtsertigt. Der

Berfasser wünscht daher, daß sein Trauerspiel auch auf auswärtigen Bühnen in keiner anderen Gestalt aufgeführt werbe, als in derjenigen, worin es auf dem hiesigen Theater erschien.

Wenn ber Beifall, ben biefes Trauerspiel in ber Aufführung fand, die Erwartungen des Berfassers weit übertraf: fo ift er bagegen von den feltfamen Digverständniffen nicht minder überrascht, welche über die moralische Tendenz seines Studes bin und wieder entftanden und von literarischen 3mischentragern mit unermüdlicher Geschäftigfeit verbreitet worden find. Der Berfaffer hofft, daß diefe Migverständniffe von felbst verschwinden werben, wenn man sich die Mühe nehmen will, sein Stud zu lefen. Seines Wiffens findet fich barin feine Spur von dem abgeschmadten Greglauben, ben man ihm hat anbichten wollen. Es ift ihm nicht in ben Sinn gekommen, Berbrechen burch Berbrechen entfühnen zu laffen und in ber Berkettung von Schuld und unglücklichen Ereignissen, welche den Inhalt feinen Trauerspiels ausmacht, ein neues Syftem bes Katalismus barzustellen. Shakespeare und Calberon haben den abergläubigen Wahn finfterer Zeiten mit ungleich größerer Rühnheit zu poetischen 3weden benutt, als es in ber Ahnfrau geschehen ift, ohne daß man fie beghalb verketert hatte. Das Schickfal spielt in ber Undacht zum Kreuz und in bem Fegefeuer bes beil. Patrif (beibe von dem angeblich driftlichsten aller Dichter) eine weit mehr heibnische Rolle, als in bem gegenwärtigen Stude, worin eine Sünderin ihre geheime Unthat durch ben qualenben Unblid ber Schulb und ber Leiden abbuft, Die fie jum Theile felbst über ihre Nachkommen brachte; eine Borstellungsart, welche bem jubischen und driftlichen Lehrbegriffe eben nicht widerspricht. Der verstärkte Antrieb

zum Bösen, der in dem angeerbten Blute liegen kann, hebt die Willensfreiheit und die moralische Zurechnung nicht auf. Die Sophisterei der Leidenschaften, welche der Verfasser seinen tragischen Personen in den Mund legt, ist nicht sein Glaubensdesenntniß; so wenig als die zufällige Wahl eines märchenhaften Stosses einen Beweis gegen die Orthodoxie seiner Kunstansichten abgibt. Der Verfasser kennt die Schule nicht, zu der man ihn zu zählen beliebt; und er weiß nicht, mit welchem Rechte man einem Schriftsteller, der ohne Anmaßung und ohne Zusammenhang mit irgend einer Partei zum ersten Wal im Publikum auftritt, Ungereimtheiten zur Last legt, die von Anderen, sei es auch zu seinem Lobe, gesagt werden mögen.

Den bichterischen Werth ober Unwerth seines bramatischen Bersuches gibt ber Berfasser ben Rritikern gerne preis. Er gesteht, daß fie in mancher Rücksicht unaleich mehr Schlimmes bavon hatten fagen können, als bisber gescheben ift. Dag er Niemanben Unlag aegeben habe, ibn gur Befcheibenheit gu ermahnen, ift er fich bewußt. Er bentt ju groß von ber Runft, um eine bobe Meinung von fich felbst zu haben. Die Mufter find ihm, wie es scheint, jum Theile wenigstens, beffer bekannt, als benen, bie ihn barauf verweifen. Er entbehrt ben Rath sachkundiger und aufrichtiger Freunde nicht, und wohlmeinende Kunftrichter jeder Art laffen es ihm auch nicht an öffentlichen Zurechtweisungen feblen. Wenn alfo seine fünftigen Arbeiten keinen größeren Werth haben follten, als bie gegenwärtige, fo liegt die Schuld weber an seinen Vorbilbern, noch an ber Kritik, sondern an der Beschränktheit seines Talentes. beffen Mangel, wie bekannt, burch nichts Unberes, nicht einmal burch die Wohlmeinung der Kritiker. erfett werben fann."

Diese Berwahrung war fruchtlos geblieben: man nannte ihn nach wie vor einen Schickalstragöden. Aergerlich lachend darüber sagte er deßhalb schon vor Jahren einmal zu mir: "Wenn Sie einst nach meinem Tode noch leben und eine Sammlung meiner Schriften herzausgeben — ich selbst will nichts mit solcher Ausgabe zu thun haben — so nehmen Sie doch Notiz von dem Originalmanuskripte meiner "Ahnfrau." Sie sinden darin Anmerkungen von Schrehvogel, dem damaligen artistischen Leiter des Burgtheaters, und werden aus diesen Anmerkungen ersehen, daß er die Beranlassung gewesen ist zu denjenigen Stellen in der Ahnfrau, welche mich in den Geruch eines Schicksalstragöden gebracht haben."

Diese Notiz hab' ich benn genommen. Das Original-Manustript vom 13. August 1816 liegt vor mir, und es unterscheibet sich allerdings von dem Texte der sechs Auflagen, deren neuester Abbruck in dieser Gesammt-Ausgabe gegeben wird.

Es ist unthunlich, ben ganzen Text nach diesem Originalmanustripte zu ändern. Grillparzer selbst hat das nie gewollt, benn das Originalmanustript ist vor und nach der Aufführung auch in zahlreichen anderen Stellen geändert, und der Text in dieser Gesammt-ausgabe ist innerhalb sechsundfünfzig Jahren thpisch geworden. Es genügt, die Beränderung wörtlich nachzuweisen, welche auf Beranlassung Schrehvogels just in Bezug auf die Schickslassfrage entstanden ist.

Diese Beränderung fällt in die dritte Scene bes ersten Aktes. Nach den Worten (S. 23):

"Da sieht man sie klagend gehen, Klagend, daß ihr Macht gebricht, Denn sie kann's nur vorhersehen, Ab es wenden kann sie nicht." Bon ba an lautet das Driginalmanusfript wie folgt:

# Bertha.

Bater, bu fiehst bleich! If's Wahrheit, Was ber alte Mann ba spricht?

## Graf.

Wahrheit ober nicht! Mein Kind, Laß geduldig uns erwarten, Was des himmels Rath beschließt. Fällt das Loos, laß es uns tragen Würdevoll, wie wir gelebt, Und der Tod soll selbst nicht sagen, Daß ein Zierotin gebebt. Und jest komm, geliebte Tochter, Führe mich in mein Gemach. Ist's gleich noch nicht Schlasens Zeit, Ruhe heischt mein müder Körper, Hat er doch in Einer Stunde Mehr als manchen Tag gelebt. (Vertha sührt den Alten ab.)

# Günther

(bie Lichter sortnehmend). Ruhen? — o, du guter Herr!
Ruhen mit der Angst im Herzen,
Mit der nagenden Gewißheit,
Daß sich deine Stunde naht.
Nur wenn Unheil droht dem Hause,
Steigt die Ahnsrau aus der Klause.
D, ich sehe, was uns droht.
Wär' ich doch nur selber todt!
(Heftige Schläge ans Hausthor.)

1 Diefen hiftorifden Ramen eines michtigen Abelsgefchlechtes in Mahren hat Grillparzer fur die Aufführung in "Borotin" verwandelt.

Doch was ift bas? Welch Getöse! Wer kommt noch so spät zu Gaste? Will boch selbst sehn, was es gibt.

(Ab.)

Hiermit endigt im Original-Manustripte Alles, was auf die dogmatische Frage der Uhnfrau Bezug hat.

Um Rande des Manustriptes fteht aber von Schrehvogels hand geschrieben:

"Die Einwirkung ber Ahnfrau auf bas Schicksal ihrer Familie muß tiefer begründet werden. Diefes geschiebt, wenn ihre Nachkommen (ohne es zu wissen) Die Rinder ihrer Gunde find, beren Schuld und Leiben mitanzusehen sie verurtheilt ift, bis das sündige Beschlecht ausgerottet, ber ungerechte Besitz verlaffen, und Die geheime Unthat enthüllt und vollkommen bestraft ift. Diese Grund-Idee, die der Fabel eine allgemeine, tiefere Bedeutung gibt, bestimmt zugleich ben Charafter ber Ahnfrau und macht bas Gespenft zu einer wirklich tragischen Berfon. Sie warnt por bem Bofen, und nimmt Theil an ben Leiben, die fie nicht hindern kann; fieht in dem Tod ihrer Angehörigen aber nur die Entfühnung bes ungludlichen Gefchlechts und die Befreiung von bem Sange jum Bofen, ben es von ihr angeerbt bat. Auch die Charaktere ihrer Nachkommen werben baburch afficirt; keiner barf gang rein, aber auch keiner burchaus bofe fein."

Diese Bemerkung bes bewährten Dramaturgen hat ben jungen Poeten veranlaßt, jene dogmatische Ausführung zu schreiben, welche er bem Kastellan Günther in ben Bund legt von den Worten an:

> "Das ift Alles, Was ich hier zu sagen wage, Wenn gleich all nicht, was ich weiß. Eines ist noch übrig, Eines,

Das bes Hauses ältre Diener, Das der Gegend welke Greise Bang sich in die Ohren raunen, Das der Sage heil'ger Mund Aus der Bäter fernen Tagen In die Enkelwelt getragen — Eines, das den Schlüssel gibt Zu so manchem sinstern Räthsel, Das ob diesem Hause brütet. Aber wag' ich es zu sagen Hier an diesem, diesem Ort,

(Mit fceuen Bliden umbersehend: Bertha schmiegt fic an ihn und folgt mit ihren Augen den feinigen.)

Rungelt Ihr die hoben Brauen, Ebler herr? Ich kann nicht anders! Meinen Bufen will's gerbrechen, Und es branat mich's auszusprechen, Beb' ich felber gleich jurud. -Rommt hieber, mein Fraulein, bieber, Und vernehmt und staunt und bebt. Mit der Ahnfrau blut'ger Leiche Warb ber Sunbe Reim begraben, Aber nicht ber Sünde Frucht. Das Berbrechen, bas bes Gatten Blut'aer Rachestahl bestraft, War, wie jene Sage spricht, Wohl das lette ihres Lebens, Aber, ach, ihr erftes nicht. Ihres Schoofes einz'ger Sohn, Den Ihr unter Euren Ahnen, Unter Guern Batern gablt, Der bes mächt'gen Borotin

Leben, Gut und Namen erbte, Er —

Graf.

Schweig!

Günther.

Es ist ausgesprochen,

Er, bem Bater unbewußt, War bas Rind geheimer Luft, Bar bas Rind verboraner Sunbe! Darum muß fie klagend wallen Durch die weiten, öben Sallen. Die bie Sunbe einer Nacht Auf ein fremd Geschlecht gebracht. Und in jedem Enkelkinde, Das entsprofit aus ihrem Blut, haßt fie die vergangne Sunbe Liebt fie bie vergangne Gluth. Alfo harret fie feit Jahren, Wird noch harren Jahre lang Auf bes Saufes Untergang; Und ob ber fie gleich befreiet, Butet fie boch jeben Streich, Der bem Saupt ber Lieben bräuet, Den fie wünscht und scheut zugleich. Darum wimmert es so fläglich In den halbverfallnen Gängen, Darum vocht's in bunkler Nacht -

(Entferntes Betofe.)

Bertha.

Simmel!

Günther.

Weh uns!

Grillparger, Berte. 11.

Digitized by Google

#### Graf.

Was ist bas?
(Das Getöse wiederholt sich.)
Fast gefährlich scheint dein Wahnsinn Er steckt auch Gesunde an. An die Pforte wird geschlagen, Einlaß fordernd. Geh hinab, Und sieh zu, was man begehrt.
(Güntber ab.)

### Bertha.

Bater, bu siehst bleich; ist's Wahrheit, Was der alte Mann da spricht?

#### Graf.

Was ist wahr, was ist es nicht? Laß uns eignen Werthes freuen Und nur eigne Sünden scheuen. Laß, wenn in der Ahnen Schaar Jemals eine Schuld'ge war, Alle andre Furcht entweichen, Als die Furcht, ihr je zu gleichen.

In Folge bieses Einschubs hat der Boet dann den Begriff und das Wort "Sünde" wiederkehrend gebraucht, ein Begriff und ein Wort, welche im Original-Manuftript sehlen.

Bergleicht man die obige kurze Stelle, welche im Original-Manuskripte die Bedeutung der Ahnfrau schilbert, mit der langen Schilberung derselben im gedruckten Texte, so findet man Grillparzers Aeußerung bestätigt, daß die angesochtene dogmatische Bedeutung der Ahnfrau nicht in seiner ursprünglichen Absicht gelegen, sondern erst durch Schrehvogels Anstoß hinein gerathen sei.

Uebrigens ist es auch in solcher Gestalt eigentlich nicht bie volle Schicksalsibee, beren man bas Stud

anklagt, sondern es ist eine Theorie der Vererbung, welche in dichterischer Charakteristik gar oft eine Rolle spielt, ohne dem Werthe der Dichtung Abbruch zu thun. Sie ist eben wahr. Die grelle Ausdehnung nur, wie hier in der Ahnfrau, erweckt gerechtes ästhetisches Bebenken, ein Bedenken, welches aber doch immerhin einen andern Ausdruck suchen muß als den Ausdruck mit dem Stichworte "Schicksalbetragödie."

Diese principielle Anklage gegen seine Ahnfrau, wie lästig sie ihm war, und wie oft sie ihn abhalten mochte, das Stück buchhändlerisch zu fördern, sie hat seine Meinung über den Werth oder Unwerth dieser Jugendarbeit nie verändert. Er war unerschütterlich in seinen Meinungen und Ansichten. Man liebt wohl auch ein versfolgtes Kind mit doppelter Liebe. Und so wies er immer ein Lob seiner späteren Arbeiten unwillig zurück, wenn es mit einer Nachsicht für die Ahnfrau verbunden war. Die Ahnfrau war ihm ein Produkt seines besten Talentes.

Wer eine klare Empfindung in sich trägt für wirklich bramatisches Talent, der wird ihm beistimmen.

Die Ahnfrau stroßt von bramatischem Talente. Wir haben außer Schillers Jugendarbeiten wenig Stücke in unfrer bramatischen Literatur, von welchen sich dieß in so hobem Grade sagen ließe wie von diesem ersten Stücke Grillparzers. Es pocht und treibt darin ein Buls des Wortes, des Dranges, des Lebens, welcher außerordentlich ist. Zeugniß dafür die reißend schnelle Laufbahn, welche das Stück über alle Bühnen gefunden, Zeugniß dafür die zahlreichen Losungsworte, was man jest gestügelte Worte nennt, welche aus der Ahnfrau lebendig geblieben sind in unstrer erhöhten Sprache.

Bum ersten Male aufgeführt worden ift die Ahnfrau im Theater an der Wien am 31. Januar 1817.

**H.** £.

# Sappho.

Trauerspiel in fünf Aufzügen.

# Dem Herrn

# Garl Hugust West

mibmet biefen

feinen zweiten bramatischen Berfuch

als Zeichen

ber

Dankbarkeit und Freundschaft

der Berfaffer.

# Personen.

Sappho.

Bhaon.

Cucharis, Dienerinnen Sappho's.

Relitta, Silave.

Ein Landmann.

Dienerinnen, Knechte und Landleute.

# Erfter Aufzug.

Freie Segenb. Im hintergrunde das Meer, bessen slackes User sich gegen die linke Seite zu in selssichten Abstusungen emporhebt. Hart am User ein Altar der Aphrodite. Rechts im Borgrunde der Eingang einer Grotte mit Gesträuch und Eppich umwachsen; weiter zurück das Ende eines Säulenganges mit Stufen, zu Sappho's Wohnung führend. Auf der linken Seite des Borgrundes ein hohes Rosengebüsch mit einer Rasenbank davor.

# Erfter Auftritt.

Bimbeln und Floten und berworrener Bollszuruf in ber Ferne. Rhamnes flurzt herein.

#### Rhamnes.

Auf! auf, vom weichen Schlaf! Sie kommt, sie naht! D, daß doch nur die Bünsche Flügel haben, Und träg der Fuß, indeß das Herz lebendig! Heraus, ihr faulen Mädchen! Bögert ihr? Der trifft euch nicht, der Jugend vorschnell nennt!

Eucharis, Melitta und Dienerinnen aus dem Saulengange.

Melitta.

Was schiltst du uns? da sind wir ja!

Digitized by Google

Ahamnes.

Sie nabt!

Melitta.

Ber? - Götter!

**Rhamnes.**Sappho naht!

Gefdrei (von innen).

Heil, Sappho, Heil!

Ahamnes.

Ja wohl, Heil, Sappho, Heil! du braves Volk! Melitta.

Doch was bebeutet —?

Ahamnes.

Run, bei allen Göttern! Was frägt das Mädchen auch so wunderlich! Sie kehret von Olympia, hat den Kranz, Den Kranz des Sieges hat sie sich errungen; Im Angesicht des ganzen Griechenlands, Als Zeugen edlen Wettkamps dort versammelt, Ward ihr der Dichtkunst, des Gesanges Preis. Drum eilt das Volk ihr jauchzend nun entgegen, Schickt auf des Jubels breiten Fittigen Den Namen der Beglückten zu den Wolken! Und diese Hand war's, ach, und dieser Mund, Der sie zuerst der Leier Sprach' entlocken Und des Gesanges regellose Freiheit Mit süßem Band des Wohllauts binden lehrte!

Bolk (von innen).

Heil, Sappho! Sappho, Heil!

Ahamnes (ju den Madchen).

So freut euch boch! -

Seht ihr ben Kranz?

Digitized by Google

Melitta.

Ich sehe Sappho nur!

Wir wollen ihr entgegen!

Ahamnes.

Bleibt nur, bleibt!

Was soll ihr eurer Freude schlechter Zoll? Sie ist an andern Beifall nun gewohnt! Bereitet lieber Alles drin im Hause, Nur dienend ehrt der Diener seinen Herrn.

Melitta.

Siehst du an ihrer Seite —?

Ahamnes.

Mas?

Melitta.

Siehst bu?

Hoch eine andre glänzende Gestalt, Wie man der Leier und des Bogens Gott Zu bilden pflegt.

> Ahamnes. Ich sehe, doch ihr geht!

> > Melitta.

Und erft nur riefft bu uns!

Rhamnes.

Ich rief euch, ja!

Ihr solltet wissen, daß die Herrin naht, Ihr solltet wissen, daß euch Freude Pflicht, Doch freuen mögt ihr euch nur drin im Haus. Der Mann mag das Geliebte laut begrüßen, Geschäftig für sein Wohl liebt still das Beib!

Melitta.

So laß uns nur —

Ahamnes.

Nicht doch! Nur fort! Nur fort! (Er treibt die Mädchen fort.)

Nun mag fie kommen! Nun wird Albernheit Ihr vorlaut nicht die schöne Feier ftoren!

# Bweiter Auftritt.

Sappho, toftlich gekleibet, auf einem, mit weißen Pferden bespannten Bagen, eine goldne Leier in ber hand, auf dem haupte den Siegestranz. Ihr zur Seite steht Phaon in einsacher Rleibung. Bolt umgibt laut jubelnd ben Bug.

#### Bolk (auftretenb).

Heil, Sappho, Heil!

**Ahamnes** (sich unter sie mischend). Heil, Sabbho, theure Frau!

Sappho.

Dank, Freunde! Landsgenossen, Dank! Um euretwillen freut mich dieser Kranz, Der nur den Bürger ziert, den Dichter drückt, In eurer Mitte nenn' ich ihn erst mein! Hier, wo der Jugend träumende Entwürfe, Wo des Beginnens schwankendes Bestreben, Wo des Bollbringens Wahnsinn-glühnde Lust Mit Eins vor meine trunkne Seele treten, Hier, wo Chpressen von der Eltern Grab Mir leisen Geistergruß herüber lispeln; Hier, wo so mancher Frühverblichne ruht, Der meines Strebens, meines Wirkens sich erfreut, In eurem Kreis, in meiner Lieben Mitte, Hier dünkt mir dieser Kranz erst kein Verbrechen, Hier wird die frevle Zier mir erst zum Schmuck!

#### Einer aus dem Bolke.

Wohl uns, daß wir dich, Hohe, unser nennen! Habt die bescheidne Rede ihr vernommen? Mehr als ganz Griechenland hat sie ihr Wort geschmückt.

**Rhamnes** (fich hinzubrängend). Sei mir gegrüßt, gegrüßt, bu Herrliche!

#### Sappho

(vom Bagen herabsteigend und die Umstehenden freundlich grüßend). Mein treuer Rhamnes, sei gegrüßt! — Artander, Du auch hier, trozend beines Alters Schwäche? Kallisto — Rhodope! — Ihr weinet, Liebe? Das Auge zahlt so richtig als das Herz, Für Thränen Thränen — seht! — D schonet mein!

#### Giner aus dem Bolke.

Willsommen auf ber Heimat altem Boben, Willsommen in ber Deinen frohem Kreis!

# Sappho.

Umsonst sollt ihr die Bürgerin nicht grüßen, Sie führt zum Dank euch einen Bürger zu; Hier Phaon. Von den Besten stammet er Und mag auch kühn sich stellen zu den Besten! Obschon die Jahre ihn noch Jüngling nennen, Hat ihn als Mann so Wort als That erwiesen. Wo ihr des Kriegers Schwert bedürft, Des Redners Lippe und des Dichters Mund, Des Freundes Rath, des Helsers starken Arm, Dann ruft nach ihm und suchet länger nicht!

#### Phaon.

Du spottest, Sappho, eines armen Jünglings! Wodurch hätt' ich so reiches Lob verdient? Wer glaubt so Hohes von dem Unversuchten?

#### Sappho.

Wer fieht, daß du errötheft, da ich's fage.

#### Bhaon.

3d tann, beschämt, nur ftaunen und verftummen. Sappho.

Du ficherft bir, was bu von bir entfernst, Geschwifter find ja Schweigen und Berbienft. Ja, meine Freunde! Mögt ihr's immer wiffen! 3d liebe ihn! Auf ihn fiel meine Babl! Er war beftimmt, in feiner Gaben Fülle, Dich von ber Dichtfunft wolfennahen Sipfeln In biefes Lebens beitre Bluthenthaler Mit fanft bezwingenber Gewalt berabzugiehn. An feiner Seite werd' ich unter euch Ein einfach, ftilles hirtenleben führen, Den Lorbeer mit ber Myrte gern vertauschend, Bum Breife nur von häuslich ftillen Freuben Die Tone weden biefes Saitenspiels. Die ihr bisher bewundert und verehrt. Ihr follt fie lieben lernen, lieben, Freunde!

#### Dolk.

Preis dir, bu Berrliche! Beil, Sappho, Beil! Sappho.

Es ift genug! Ich bant' euch, meine Freunde! Folgt meinem Diener, er wird euch geleiten, Daß ihr bei Speif' und Trank und froben Tängen Die Feier unfers Wieberfehns vollenbet, Der Wieberkehr ber Schwester zu ben Ihren! (Bu den Landleuten, die fie begrugen.) Lebt wohl! — auch du — und du! — ihr Alle! — Alle!

(Rhamnes mit ben Landleuten ab.)

# Dritter Auftritt.

#### Sappho. Bhaon.

Sappho.

Siehft du, mein Freund, fo lebt nun beine Sappho! Für Wohlthat Dank, für Liebe - Freundlichkeit, So ward mir's ftets im Wechseltausch bes Lebens; 3d war zufrieden und bin boch beglückt, Gibst bu auch halb nur wieber bas Empfangne, Wenn du dich nicht für übervortheilt hältst. -3d hab' gelernt verlieren und entbehren! Die beiben Eltern fanken früh ins Grab, Und die Geschwifter, nach so mancher Bunde, Die sie bem treuen Schwesterherzen schlugen, Theils Schicksals: Laune und theils eigne Schuld Stieß früh fie ichon jum Acheron hinunter. 3ch weiß, wie Undant brennt, wie Falschheit martert, Der Freundschaft und ber - Liebe Täuschungen ! Sab' ich in biefem Bufen schon empfunden; 3ch hab' gelernt verlieren und entbehren! Rur Eins verlieren könnt' ich wahrlich nicht, Dich, Bhaon, beine Freundschaft, beine Liebe. Drum, mein Geliebter, prufe bich! Du tennst noch nicht bie Unermeglichkeit, Die auf und nieber wogt in biefer Bruft. D lag mich's nie, Geliebter, nie erfahren, Daß ich ben vollen Bufen legte an ben beinen Und fänd' ihn leer!

> Phaon. Erhabne Frau! Savnho.

Nicht foel Sagt bir bein Herz benn keinen sugern Namen? Grillparger, Berte. 11.

Digitized by Google

# Phaon.

Weiß ich doch kaum, was ich beginne, was ich sage. Aus meines Lebens stiller Riedrigkeit Hervorgezogen an den Strahl des Lichts, Auf einen luft'gen Gipfel hingestellt, Nach dem der Besten Wünsche fruchtlos zielen, Erliege ich der unverhofften Wonne, Kann ich mich selbst in all dem Glück nicht sinden. Die Wälder und die User seh' ich sliehn, Die blauen höhn, die niedern hütten schwinden, Und kaum vermag ich's, mich zu überzeugen, Daß Alles sest steht und nur ich es bin, Der auf des Glückes Wogen taumelnd wird getragen!

Du schmeichelft fuß, boch, Lieber, schmeichelft bu! Bhaon.

Und bist du wirklich denn die hohe Frau, Die von der Belops-Insel fernstem Strand Bis dahin, wo des rauhen Thrakers Berge Sich an die lebensfrohe Hellas knüpsen, Auf jedem Punkt, den, Land und Menschen fern, Ins Griechen-Meer Kronions Hand geschleubert, An Asiens reicher, sonnenheller Küste, Allüberall, wo nur ein griech'scher Mund Die heitre Göttersprache singend spricht, Der Ruf mit Judel zu den Sternen hebt? Und bist du wirklich jene hohe Frau, Wie siel dein Auge denn auf einen Jüngling, Der dunkel, ohne Namen, ohne Ruf, Sich höhern Werths nicht rühmt, als — diese Leier, Die man verehrt, weil du sie hast berührt.

Sappho.

Bfui boch! ber argen, schlechtgestimmten Leier! Tönt sie, berührt, ber eignen Herrin Lob?

Phaon.

D, feit ich bente, feit bie schwache Sand Der Leier Saiten felber ichwantend prüfte, Stand auch bein hobes Bötterbild vor mir! Wenn ich in ber Geschwifter frobem Rreise Un meiner Eltern nieberm Berbe faß, Und nun Theano, meine gute Schwester, Die Rolle von bem schwarzen Simse holte, Ein Lieb von bir, von Sappho und ju fagen: Wie schwiegen ba bie lauten Jünglinge, Wie rückten da die Mädchen knapp gusammen, Um ja tein Korn bes Golbes ju verlieren. Und wenn fie nun begann: vom schönen Jüngling, Der Liebesgöttin liebeglühnden Sang, Die Rlage einsam hingewachter Nacht, Bon Andromedens und von Atthis' Spielen, Wie lauschte Jebes, seinen Athemaug, Der lufterfüllt ben Bufen höber ichwellte, Db allzulauter Störung ftill verklagend. Dann legte wohl die finnige Theano Das haupt jurud an ihres Stuhles Lehne, Und in ber Sutte raumig Dunkel blidend Sprach fie: wie mag fie aussehn wohl, die Bobe? Dir bunft, ich febe fie! Bei allen Göttern, Aus tausend Frauen wollt' ich fie erkennen! Da war ber Zunge Fessel schnell gelöst, Und Jebes qualte feine Phantafie, Mit einem neuen Reize bich zu schmuden. Der gab bir Ballas' Aug, ber Bere's Arm, Der Aphroditens reigdurchwirkten Gürtel; Nur ich ftand schweigend auf und ging hinaus Ins einsam ftille Reich ber beil'gen Racht. Dort, an ben Bulfen ber fuß ichlummernben Ratur, In ibres Baubers magifch-macht'gen Rreifen,

Da breitet' ich die Arme nach dir auß; Und wenn mir dann der Wolken Flodenschnee, Des Zephhrs lauer Hauch, der Berge Duft, Des bleichen Mondes filberweißes Licht In Eins verschmolzen um die Stirne floß, Dann warst du mein, dann fühlt' ich deine Rähe, Und Sappho's Bild schwamm in den lichten Wolken!

# Sappho.

Du schmückeft mich von beinem eignen Reichthum, Weh! Rähmst bu bas Geliehne je zurud.

# Phaon.

Und als ber Bater nach Olympia Mich zu bes Wagenlaufes Streit nun fandte. Und auf bem ganzen Wege mir's erscholl, Dag Sappho's Leier um ber Dichtfunft Krone In biefem Kampfe ftreiten, siegen werbe: Da schwoll das Herz von sehnendem Berlangen. Und meine Renner fanken todt am Wege, Ch ich Olympia's Thurme noch erschaut. Ich langte an. Der Wagen flücht'ger Lauf, Der Ringer Runft, bes Diskus frobes Spiel Berührten nicht ben ahnungsvollen Sinn; 3d fragte nicht, wer fich ben Breis errungen, Satt' ich ben schönften, höchften boch erreicht. Ich follte fie febn, fie, ber Frauen Krone! Best tam ber Tag für bes Befanges Rämpfe. Alfäos fang, Anafreon, umfonft! Sie konnten meiner Sinne Band nicht lösen. Da, horch! ba tont Gemurmel burch bas Bolf, Da theilt die Menge sich. Jest war's geschehn! -Mit einer goldnen Leier in ber Sand Trat eine Frau burche ftaunenbe Gewühl. Das Rleid, von weißer Unschuldfarbe, floß

Bernieber ju ben lichtversagten Anöcheln, Ein Bach, ber über Blumenbügel ftromt. Der Saum, von grünen Palm: und Lorbeerzweigen, Sprach, Ruhm und Frieden finnig gart bezeichnend, Aus, was der Dichter braucht und was ihn lohnt. . Wie rothe Morgenwolfen um bie Sonne Flog rings ein Burpurmantel um fie ber, Und durch ber Loden rabenschwarze Nacht Erglangt', ein Mond, das helle Diadem, Der Berrichaft weithinleuchtend hobes Zeichen. Da rief's in mir: Die ift es, und bu warft's. Eh die Bermuthung ich noch ausgesprochen, Rief tausenbstimmig mir bes Bolkes Jubel Bestätigung ber füßen Abnung zu. Bie du nun fangst, wie du nun siegtest, wie, Geschmudt mit ber Bollenbung hoher Krone, Run in bes Siegs Begeifterung bie Leier Der Band entfällt, ich burch bas Bolt mich fturge, Und, von bem Blid ber Siegerin getroffen, Der blobe Jungling icham entgeiftert ftebt, Das weißt bu, Hohe, beffer ja als ich, Der ich, faum halberwacht, noch finnend forsche, Wie viel davon geschehn, wie viel ich nur geträumt!

# Sappho.

Wohl weiß ich's, wie du stumm und schüchtern standst, Das ganze Leben schien im Auge nur zu wohnen, Das, sparsam aufgehoben von dem Grund, Den nicht verlöschten Funken laut genug bezeugte. Ich hieß dich folgen, und du folgtest mir, In ungewisses Staunen tief versenkt.

#### Phaon.

Wer glaubte auch, baß Hellas' erfte Frau Auf Hellas' letten Jungling wurde schauen.

# Sappho.

Dem Schicksal thuft bu Unrecht und bir felbft! Berachte nicht ber Götter goldne Gaben, Die sie bei ber Geburt bem Rinbe, bas Bum Bollgenuß bes Lebens fie beftimmt, Auf Wang' und Stirn, in Berg und Busen gießen! Bar fichre Stugen find's, an bie bas Dafein Die leichtzerrignen Faben fnüpfen mag. Des Leibes Schönheit ift ein schönes But, Und Lebensluft ein föstlicher Gewinn; Der fühne Muth, ber Beltgebieter Starte, Entschlossenheit und Luft an Dem, was ift, Und Phantafie, hold bienend, wie sie soll, Sie schmuden bieses Lebens rauhe Pfabe, Und leben ift ja doch bes Lebens bochftes Ziel! Umsonst nicht hat jum Schmud ber Musen Chor Den unfruchtbaren Lorbeer fich erwählt, Ralt, frucht- und buftlos brudet er bas Saupt, Dem er Erfat versprach für manches Opfer. Bar angftlich ftebt fich's auf ber Menschheit Sohn, Und ewig ist die arme Kunft gezwungen, (mit ausgebreiteten Armen gegen Phaon)

Bu betteln von des Lebens Ueberfluß!

# Phaon.

Bas fannft bu fagen, holbe Zauberin, Das man für wahr nicht hielte, ba bu's fagft?

#### Savyho.

Lag uns benn trachten, mein geliebter Freund, Und Beiber Rrange um bie Stirn gu flechten, Das Leben aus ber Künfte Taumelfelch, Die Runft ju schlürfen aus ber Sand bes Lebens. Sieh biefe Gegend, die ber Erbe halb Und halb ben Fluren, die die Lethe füßt,

An einfach stillem Reiz scheint zu gehören, In diesen Grotten, diesen Rosenbüschen, In dieser Säulen freundlicher Umgebung, Hier wollen wir, gleich den Unsterblichen, Für die kein Hunger ist und keine Sättigung, Rur des Genusses ewig gleiche Lust, Des schönen Daseins uns vereint erfreun. Was mein ist, ist auch dein. Wenn du's gebrauchst, So machst du erst, daß der Besit mich freut. Sieh um dich her, du stehst in deinem Hause! Den Dienern zeig' ich dich als ihren Herrn, Der Herrin Beispiel wird sie dienen lehren. Heraus, ihr Mädchen! Stlaven! Hieber!

# Phaon.

Sappho!

Wie kann ich so viel Gute je bezahlen? Stets wachsend fast erbrückt mich meine Schuld.

# Vierter Auftritt.

Encharis. Melitta. Rhamnes. Dieuer und Dieueriunen. Borige.

Ahamnes.

Du riefft, Gebieterin!

Sappho.

Ja. Tretet näher!

Bier fehet euern Berrn!

Rhamnes (verwundert, halblaut). Herrn? Sappho.

Wer spricht hier?

(Gefpannt.)

Was willft bu sagen?

Ahamnes (jurudiretend). Nichts!

Sappho.

So sprich auch nicht! Iht sehr euern Herrn. Was er begehrt, Ift euch Befehl, nicht minder als mein eigner. Weh Dem, der ungehorsam sich erzeigt, Den eine Wolke nur auf dieser Stirn Als Uebertreter des Gebots verklagt! Vergehen gegen mich kann ich vergessen, Wer ihn beleidigt, wecket meinen Zorn. — Und nun, mein Freund, vertrau dich ihrer Sorgfalt, Schwer liegt, ich seh's, der Reise Last auf dir. Laß sie des Gastrechts heilig Amt versehen, Genieße freundlich Savobo's erste Gabe!

# Phaon.

D, fonnt' ich boch mein ganzes frühres Leben Umtauschend, wie die Kleider, von mir werfen, Besinnung mir und Klarheit mir gewinnen, Um ganz zu sein, was ich zu sein begehre! So lebe wohl! Auf lange, bent' ich, nicht!

# Sappho.

Ich harre bein. Leb wohl! — Du bleib, Melitta! (Phaon und Diener ab.)

Sünfter Auftritt.

Sappho. Melitta.

Sappho

(nachbem fie ihm lange nachgefeben).

Melitta! nun?

Aclitta. Was, o Gebieterin?

Sappho.

So wallt benn nur in biesen Abern Blut, Und rinnend Gis stockt in der Andern Herzen? Sie sahen ihn, sie hörten seine Stimme, Dieselbe Luft, die seine Stirn gefächelt, Hat ihre Leben-leere Brust umwallt, Und dumpf ist ein: was, o Gebieterin? Der erste Laut, der ihnen sich entprest! Fürwahr, dich hassen könnt' ich! — Geh! (Melitta geht sowelgend.)

# Sappho

(die fich unterdeffen auf die Rafenbant geworfen). Melitta!

Und weißt du mir so gar nichts benn zu sagen, Was mich erfreuen könnte, liebes Kind? Du sahst ihn boch, bemerktest du benn nichts, Was werth, gesehn, erzählt zu werden, wäre? Wo waren beine Augen, Mädchen?

(Sie bei der Sand ergreifend und an ihre Rnice giebenb.)

#### Melitta.

Du weißt wohl noch, was du uns öfters sagtest, Daß Jungfraun es in Fremder Gegenwart Richt zieme, frei die Blide zu versenden.

Digitized by Google

# Sappho.

Und, armes Ding, bu schlugft bie Augen nieber?
(Rußt fie.)

Das also war's? Mein Kind, die Lehre galt ' Richt dir, den Aeltern nur, den minder Stillen; Dem Mädchen ziemt noch, was der Jungfrau nicht.

(Sie mit den Mugen meffend.)

Doch, sieh einmal! Wie hast du dich verändert, Seit ich dich hier verließ? — Ich kenne dich nicht mehr. Um so viel größer und —

(füßt fie wieder)

Du süßes Wesen! Du hattest Recht, die Lehre galt auch dir! (Aufflebend.)

Warum fo ftumm noch immer und fo schüchtern? Du warst boch sonst nicht fo. Was macht bich jagen? Richt Sappho, die Gebietrin, fteht vor bir, Die Freundin Sappho spricht mit bir, Melitta! Der Stoly, die Ehrbegier, bes Bornes Stachel, Und was sonst schlimm an beiner Freundin war, Es ift mit ihr nach Sause nicht gekehret; Im Schoof ber Fluthen hab' ich es versenft, Ms ich an seiner Seite fie burchschiffte. Das eben ift ber Liebe Zaubermacht, Daß sie veredelt, was ihr Hauch berührt, Der Sonne ähnlich, beren golbner Strahl Gewitterwolfen felbst in Gold verwandelt. Sab' ich bich je mit rascher Rebe, je Mit bitterm Wort gefrankt, o fo verzeih! In Zufunft wollen wir als traute Schweftern In feiner Nähe leben, gleichgepaart, Allein durch feine Liebe unterschieben. D, ich will aut noch werden, fromm und gut!

Digitized by Google

#### Melitta.

Bist bu's nicht jest, und warst bu es nicht immer? **Sappho**.

Ja, gut, wie man fo gut nennt, was nicht schlimm! Doch gnügt so wenig für so hohen Lohn? Glaubst du, er wird sich glücklich fühlen, Mädchen?

#### Melitta.

Wer war' es benn in beiner Nähe nicht!

# Sappho.

Was fann ich, Arme, benn bem Theuern bieten? In seiner Jugend Fülle fteht er ba. Beschmudt mit biefes Lebens schönften Bluthen. Der erst erwachte Sinn, mit frobem Staunen Die Babl ber eignen Kräfte überblicenb. Spannt fühn die Alügel aus, und nach dem Höchsten Schießt gierig er ben scharfen Ablerblid. Bas schön nur ift und groß und hoch und würdig, Sein ift's! Dem Kräftigen gehört die Welt! Und ich! - D, ihr bes Himmels Götter alle! D, gebt mir wieder die entschwundne Beit! Löscht aus in bieser Bruft vergangner Leiben, Bergangner Freuden tiefgetretne Spur: Bas ich gefühlt, gefagt, gethan, gelitten, Es sei nicht, selbst in ber Erinnrung nicht! Lagt mich zurücke kehren in die Zeit, Da ich noch scheu mit runden Kinderwangen, Ein unbestimmt Gefühl im ichweren Bufen, Die neue Welt mit neuem Sinn betrat; Da Ahnung noch, kein qualendes Erkennen In meiner Leier golbnen Saiten fpielte, Da noch ein Zauberland mir Liebe war, Ein unbekanntes, frembes Rauberland! (Sich an Melittens Bufen lebnend.)

#### Melitta.

Bas fehlt bir? Bift bu frank, Gebieterin? Sappho.

Da steh' ich an bem Rand ber weiten Kluft, Die zwischen ihm und mir verschlingend gähnt; Ich seh' das goldne Land herüber winken, Mein Aug' erreicht es, aber nicht mein Fuß! —

Weh Dem, ben aus der Seinen stillem Kreise Des Ruhms, der Ehrsucht eitler Schatten lockt! Ein wild bewegtes Meer durchschiffet er Auf leichtgefügtem Kahn. Da grünt kein Baum, Da sprosset keine Saat und keine Blume, Ringsum die graue Unermeßlichkeit. Bon ferne nur sieht er die heitre Küste, Und mit der Wogen Brandung dumpf vermengt, Tönt ihm die Stimme seiner Lieben zu. Besinnt er endlich sich und kehrt zurück Und sucht der Heimat leichtverlaßne Fluren, Da ist kein Lenz mehr, ach! und keine Blume,

(ben Kranz abnehmend und wehnsäthig betrachtend) Nur burre Blätter rauschen um ihn her!

#### Melitta.

Der schöne Krang! Wie lohnt fo hohe Zier! Bon Taufenden gesucht und nicht errungen.

#### Sappho.

Bon Tausenben gesucht und nicht errungen! Richt wahr, Melitta? Nicht wahr, liebes Mäbchen? Bon Tausenben gesucht und nicht errungen!
(Den Kranz wieder auffegend.)

Es schmähe nicht ben Ruhm, wer ihn besitzt, Er ift kein leer-bebeutungsloser Schall, Mit Götterkraft erfüllet sein Berühren! Wohl mir! Ich bin so arm nicht! Seinem Reichthum Rann gleichen Reichthum ich entgegen setzen: Der Gegenwart mir bargebotnem Kranz Die Blüthen ber Vergangenheit und Zukunft! Du staunst, Melitta, und verstehft mich nicht? Wohl bir! o lerne nimmer mich verstehen!

Mclitta.

Bürnft bu?

Sappho.

Nicht boch, nicht boch, mein liebes Kind! Geh zu ben Andern jetzt und fag' mir's an, Wenn bein Gebieter wünscht, mich zu empfangen. (Relitta ab.)

# Bechster Auftritt.

Sappho allein.

(Sie legt, in Gedanken verfunken, die Stirn in die hand, dann fett fie fich auf die Rafenbant und nimmt die Leier in den Arm, das Folgende mit einzelnen Altorden begleitend.)

Golben:thronende Aphrobite, Listenersinnende Tochter des Zeus, Nicht mit Angst und Sorgen belaste, Hocherhabne! dies pochende Herz!

Sondern komm, wenn jemals dir lieblich Meiner Leier Saiten getont, Deren Klängen du öfters lauschtest, Berlassend des Baters goldenes Haus.

Du bespanntest ben schimmernden Wagen, Und beiner Sperlinge fröhliches Baar, Munter schwingend die schwärzlichen Flügel, Trug dich vom Himmel zur Erde herab. Und du kamft; mit lieblichem Lächeln, Göttliche! auf der unsterblichen Stirn, Fragtest du, was die Klagende quale, Warum erschalle der Flehenden Ruf?

Was das schwärmende Herz begehre, Wen sich sehne die klopfende Brust Sanst zu bestricken im Netz der Liebe; Wer ist's, Sappho, der dich verletzt?

Flieht er dich jett, bald wird er dir folgen; Berschmäht er Geschenke, er gibt sie noch selbst, Liebt er dich nicht, gar bald wird er lieben, Folgsam gehorchend jeglichem Wink!

Komm auch jetzt und löse ben Kummer, Der mir lastend ben Busen beengt, Hilf mir erringen, nach was ich ringe, Sei mir Gefährtin im lieblichen Streit! (Sie lehnt matt das Haupt zurud.)

Der Borhang fallt.

# Bweiter Aufzug.

Freie Gegend wie im vorigen Aufzuge.

# Erfter Auftritt.

Phaou tommt.

Wohl mir! hier ist es still. Des Gastmahls Jubel, Der Zimbelspieler Lärm, der Flöten Töne, Der losgelaßnen Freude lautes Regen, Es tönt nicht bis hier unter diese Bäume, Die leise flüsternd, wie besorgt, zu stören, Zu einsamer Betrachtung freundlich laden.

Wie hat sich Alles benn in mir verändert, Seit ich der Eltern stilles Haus verließ Und meine Renner gen Olympia lenkte? Sonst konnt' ich wohl, in heiterer Besinnung, Berworrener Empfindung leise Fäden Mit scharsem Aug' verfolgen und entwirren, Bis klar es als Erkennen vor mir lag; Doch jetzt, wie eine schwüle Sommernacht, Liegt brütend, süß und peinigend zugleich, Ein schwerer Rebel über meinen Sinnen, Den der Gedanken fernes Wetterleuchten,

Jest hier, jest bort, und jest schon nicht mehr ba, In auälender Berwirrung rasch burchzuckt. Ein Schleier bedt mir bie Bergangenheit, Raum fann ich heut bes Geftern mich erinnern, Raum in ber jetigen Stund' ber erft geschiebnen. 3ch frage mich: Barft bu's benn wirklich felber, Der in Olympia stand an ihrer Seite? Un ihrer Seite in bes Siegs Triumph? War es bein Name, ben bes Boltes Jubel, Bermischt mit ihrem, in die Lüfte rief? Ja, fagt mir Alles, und boch glaub' ich's kaum! Bas für ein armlich Wefen ift ber Mensch, Wenn, was als Hoffnung feine Sinne wedte, 3bm als Erfüllung fie in Schlaf verfenkt! Als ich sie noch nicht sah und kannte, nur Die Phantafie ihr schlechtgetroffnes Bilb In graue Nebel noch verfließend malte, Da schien mir's leicht, für einen Blid von ihr, Ein aut'ges Wort bas Leben bingumerfen; Und jest, da sie nun mein ift, mir gehört, Da meiner Bunsche winterliche Raupen Als goldne Schmetterlinge mich umspielen, Sett frag' ich noch, und fteh' und finn' und zaubre!

Weh! ich vergesse hier mich selber noch Und sie und Eltern und —

D, meine Eltern! Muß ich erst jest, jest eurer mich erinnern! Konnt' ich so lang euch ohne Botschaft lassen? Bielleicht betweint ihr meinen Tod, vielleicht Gab des Gerüchtes Mund euch schon die Kunde, Daß euer Sohn, den ihr zu lieben nicht, Den ihr zum Kampse nach Olympia sandtet, In Sappho's Arm

Wer wagt es, sie zu schmähn? Der Frauen Zier, die Krone des Geschlechts!
Mag auch des Neides Geifer sie besprizen,
Ich steh' für sie, sei's gegen eine Welt!
Und selbst mein Bater, sieht er sie nur erst,
Gern legt er ab das alte Borurtheil,
Das frecher Zitherspielerinnen Anblick
Mit frommer Scheu ihm in die Brust geprägt.

(In Sedanten versintend.)

Wer naht? ber laute Haufen bringt hieher. Wie widerlich! — Schnell fort! — Wohin? — Ach, hier! — (Geht in die Grotte.)

# Bweiter Auftritt.

Eucharis. Melitta. Stlaviunen mit Blumen und Rrangen.

### Eucharis (larmend).

Ihr Mädchen, auf! Mehr Blumen bringt herbei! Zu ganzen Haufen Blumen. Schmückt das Haus Und Hof und Halle, Säule, Thür und Schwelle, Ja selbst die Blumenbeete schmückt mit Blumen! Thut Würze zum Gewürz, benn heute feiert Das Fest der Liebe die Gebieterin.

# Madhen

(ihre Blumen borweifend).

Bier, fieh!

(Sie fangen an, die Saulen und Baume umber mit Rrangen und Blumenketten zu behangen.)

Recht gut! recht gut! doch du, Melitta, Wo hast du, Mädchen, deine Blumen?

Melitta

(ihre leeren Sande betrachtend).

Зф?

Grillparger, Berte. Il.

#### Eucharis.

Ja bu! Ei seht mir boch bie Träumerin! Kommft bu allein hierher mit leeren Sänden?

#### Melitta.

3ch will wohl holen.

### Eucharis.

. 3ch will holen, spricht fie, Und regt fich nicht vom Plat und will und holt nichts. Du fleine Seuchlerin, befenne nur, Das haft bu benn? Das war bas heut bei Tifch. Daf bie Bebieterin fo oft nach bir Mit leisem Lächeln schlau binüberblickte Und bann die Augen spottend niederschlug? So oft fie's that, fah ich bich heiß erröthen Und mit bem Bittern peinlicher Berwirrung Des oft versehnen Dienstes bich vergeffen. Und als fie nun bich ruft, ben großen Becher Dem ichonen Fremben zu frebengen, und Du icheu ben Rand burch beine Lippen giebit. Da rief fie ploglich aus: Die Augen nieber! Und ach, bes großen Bechers halber Inhalt Ergoß mit Gins fich auf ben blanken Eftrich. Da lacte Sappho selbst! Was war bas Alles? Befenne nur! Da bilft fein Leugnen, Mädchen!

# Melitta.

D, laßt mich!

#### Eucharis.

Nichts da, ohne Gnade, Kind! Den Kopf empor und Alles frisch bekannt! D weh! da quillt wohl gar ein kleines Thränchen!— Du arges Ding!— Ich sage ja nichts mehr, Doch weine nicht! Wenn du's so öfters treibst, So werd' ich noch so bose — Weine nicht! Sind eure Blumen alle? Nun fo kommt; Wir wollen neue holen! — Set,' dich hin, Hier sind noch Rosen, hilf uns Kränze winden! Sei fleißig, Kind! boch, hörst du? weine nicht. (Mit den Madden ab.)

# Dritter Auftritt.

#### Melitta allein.

(Sie setzt sich auf die Rasenbant und beginnt einen Kranz zu siechten. Rach einer Weile schüttelt sie schwerzlich das Haupt und legt das Angesangene neben sich hin.)

#### Melitta.

Es geht nicht. — Weh! ber Kopf will mir zerspringen, Und stürmisch pocht bas Herz in meiner Bruft.

Da muß ich sitzen, einsam und verlassen, Fern von der Eltern Herd, im fremden Land, Und Sklavenketten drücken diese Hände, Die ich hinüber strecke nach den Meinen. Weh mir! da sitz' ich einsam und verlassen, Und Niemand höret mich und achtet mein!

Mit Thränen seh' ich Freunde und Berwandte Den Busen drücken an verwandte Brust,
Mir schlägt kein Busen hier in diesem Lande,
Und meine Freunde wohnen weit von hier.
Ich sehe Kinder um den Bater hüpsen,
Die fromme Stirn, die heil'gen Locken küssen;
Wein Bater lebt getrennt durch ferne Meere,
Wo ihn nicht Gruß und Kuß des Kinds erreicht;
Sie thun wohl hier so, als ob sie mich liebten,
Und auch an sansten Worten sehlt es nicht,
Doch ist es Liebe nicht, 's ist nur Erbarmen,

Das auch ber Stlavin milbe Borte gönnt; Der Mund, ber erst von Schmeicheln überflossen, Er füllt sich balb mit Hohn und bitterm Spott.

Sie dürfen lieben, haffen, was sie wollen, Und was das Herz empfindet, spricht die Lippe aus, Sie zieret Gold und Purpur und Geschmeide, Nach ihnen wendet staunend sich der Blick; Der Stlavin Platz ist an dem niedern Herde, Da trifft kein Blick sie, ach, und keine Frage, Kein Auge, kein Gedanke und kein Wunsch!

Ihr Götter, die ihr mich schon oft erhört, Mit reicher Hand Erfüllung mir gesendet, Wenn ich mit frommem Sinne zu euch slehte, D, leiht auch dießmal mir ein gnädig Ohr! Führt gütig mich zurücke zu den Meinen, Daß ich an des Vertrauens weiche Brust Die kummerheiße Stirne kühlend presse, Führt zu den Meinen mich, ach, oder nehmt mich hinauf zu euch! — Zu euch! — Zu euch!

# Vierter Auftritt.

Phaon. Melitta.

# Phaon

(ber während des vorigen Selbftgesprächs am Eingang der Grotte erfcienen ift, fich aber lauschend zurückgezogen hat, tritt jest vor und legt Melitten von hinten die hand auf die Schulter).

So jung noch, und so traurig, Mädchen?

Melitta (zusammenschredend).

Ah!

### Phaon.

Ich hörte dich erst zu den Göttern rusen Um eines Freundes Brust. Hier ist ein Freund. Es bindet gleicher Schmerz wie gleiches Blut, Und Trauernde sind übrall sich verwandt. Auch ich vermisse ungern theure Eltern, Auch mich zieht's mächtig nach der Heimat zu; Komm, laß uns tauschen! daß des Einen Kummer Zum Balsam werde für des Andern Brust. Du schweigst! — Woher dieß Mißtraun, gutes Mädchen? Blick auf zu mir! Nicht schlimm bin ich gesinnt. (Er bebt ihr das Haupt am Kinne empor.)

Ei sieh! du bist wohl gar der kleine Mundschent, Der statt des Gasts den blanken Estrich trankte? Darum so bang? Richt doch! Es hat der Unfall So mich als die Gebieterin belustigt.

#### Melitta

(bie bei bem letten Worte etwas zusammengefahren, schlägt nun die Augen empor und blidt ihn an, dann ficht fie auf und will geben).

### Phaon.

Nicht wollt' ich dich beleidigen, mein Kind. Hat dieses sanfte Aug so ernste Blide?
Du mußt mir Rebe stehn, ich laß dich nicht!
Schon unterm Mahle hab' ich dich bemerkt;
Die jungfräuliche Stille glänzte lieblich
Durch all den wilden Taumel des Gelags.
Wer bist du? und was hält dich hier zurück?
Du warst nicht mit zu Tisch, ich sach dienen,
Es schien der Sklavinnen Vertraulichkeit
Gefährtin dich zu nennen und —

#### Melitta.

Ich bin's! (Bendet fich ab und will geben.)

Phaon (fie gurudhaltenb).

Nicht boch!

#### Melitta.

Was willst du von der Sklavin, Herr? Laß einer Sklavin Brust sie suchen, und — (Thranen erstiden ihre Stimme.) Nehmt mich hinauf zu euch, zu euch, ihr Götter! Phaon (sie umfassend).

Du bist bewegt, du zitterst. Fasse dich! Es binden Stlavensesseln nur die Hände, Der Sinn, er macht den Freien und den Knecht! Sei ruhig, Sappho ist ja gut und milbe, Sin Wort von mir, und ohne Lösegeld Gibt sie den Deinen dich, dem Bater wieder. (Relitta schittelt schweigend das Haupt.)

### Phaon.

Glaub mir, fie wird's gewiß. Wie, ober ist Die heiße Sehnsucht nach dem Baterlande, Die erst dich so ergriff, so schnell verschwunden?

#### Melitta.

Ach, fag' mir erft, wo ist mein Baterland? Phaon.

Du kennft es nicht?

#### Melitta.

In zarter Kindheit schon Ward ich entrissen seiner treuen Hut; Nur seine Blumen, seine Thäler hat Behalten das Gedächtniß, nicht den Namen. Nur, glaub' ich, lag es, wo die Sonne herkömmt, Denn dort war Alles gar so licht und hell.

#### Phaon.

So ist es weit von bier?

#### Melitta.

D, weit, sehr weit! Bon andern Bäumen war ich dort umgeben, Und andre Blumen dufteten umher, In blauern Lüften glänzten schönre Sterne, Und freundlich gute Menschen wohnten dort. In vieler Kinder Mitte lebt' ich da, Uch, und ein Greis mit weißen Silberlocken, Ich nannte Bater ihn, liebkostę mir; Dann noch ein andrer Mann, so schön und hold, Mit braunem Haar und Aug', saft so wie — du —

Phaon.

Du schweigft? Der Mann?

Melitta.

Er auch -

Phaon.

Liebkoste bir.

Nicht so?

(Sie bei ber Sand ergreifenb.)

Melitta (leife).

Ich war ein Kind.

Phaon.

Ich weiß es wohl!

Ein füßes, liebes, unbefangnes Rind! (3bre Sand loslaffenb.)

Rur weiter!

Melitta.

So ging Alles schön und gut. Doch einst erwacht' ich Nachts. Ein wild Geschrei Drang laut von allen Seiten in mein Ohr. Die Wärtrin naht, man rafft mich auf Und trägt mich in die wilde Nacht hinaus. Da sah ich ringsherum die Hütten stammen Und Männer sechten, Männer stiehn und fallen. Jest naht ein Wüthrich, streckt die Hand nach mir, Nun war Geheul, Gejammer, Schlachtgeschrei; Ich sand mich erst auf einem Schisse wieder, Das pfeilschnell durch die dunkeln Bogen glitt. Noch andre Mädchen, Kinder sah ich weinen, Doch immer kleiner ward der Armen Zahl, Je weiter wir uns von der Heimat trennten. Gar viele Tag' und Nächte suhren wir, Ja Monden wohl. Zulest war ich allein Bon all den Armen bei den wilden Männern. Da endlich trat uns Lesbos' Strand entgegen, Man schisst mich aus ans Land. Da sah mich Sappho, Da bot sie Geld, und ühre ward Melitta.

### Phaon.

War benn bein Loos so schwer in Sappho's Hänben? Melitta.

D, nein! Sie nahm mich gütig, freundlich auf, Sie trocknete die Thränen mir vom Aug' Und pflegte mein und lehrte mich voll Liebe; Denn, wenn auch heftig manchmal, rasch und bitter, Doch gut ist Sappho wahrlich, lieb und gut.

### Phaon.

Und boch kannst bu bie Heimat nicht vergessen?

Ach, ich vergaß sie leiber nur zu balb! In Tanz und Spiel und bei des Hauses Pflichten Dacht' ich gar selten der verlaßnen Lieben. Kur manchmal, wenn mich Schmerz und Kummer drückt, Dann schleicht die Sehnsucht mir ins bange Herz, Und die Erinnerung mit schmerzlich süßer Hand Enthüllt die goldumflorte, lichte Ferne.

Und so auch heut! Mir war so schwer und ängstlich; Ein jedes leisgesprochne Wort fiel schwerzend Hernieder, wie auf fleischentblößte Fibern, Da — doch jest ist es gut, und ich bin froh!

Man ruft drinnen.

Melitta!

Phaon.

Sorch! Man ruft!

Melitta.

Man ruft? — Ich gehe.

(Sie liest ben angefangenen Rrang und die Blumen auf.)

Phaon.

Bas haft du hier?

Melitta.

Ei, Blumen!

Phaon.

Und für wen?

Melitta.

Für dich — für dich und Sappho.

Phaon.

Bleib!

Melitta.

Man ruft.

Phaon.

Du sollst so finstern Blids nicht von mir gehn! Zeig beine Blumen!

Melitta.

Sier!

Phaon (eine Rofe herausnehmend).

Nimm diese Rose!

(Er ftedt fie ihr an ben Bufen.)

Sie sei Erinnrung dir an diese Stunde, Erinnerung, daß nicht bloß in der Heimat, Daß auch in fernem Land es — Freunde gibt. (Wellita, die bei seiner Berührung zusammengefahren, steht jeht mit hockkopsender Bruft, beide Arme hinabhangend, mit gesenktem Haupt und Auge unbeweglich da. Phaon hat sich einige Schritte entsernt und betrachtet sie von Weitem.)

Man ruft von innen.

Melitta!

Melitta.

Riefft bu mir?

Phaon. Ich nicht. — Im Haufe!

Melitta

(die Aranze, die ihr entfallen find, zusammenraffend). Ich komme schon!

Phaon.

Bift bu fo farg, Melitta? Berbient benn meine Gabe tein Geschent?

Melitta.

Ich, ein Geschent? Was hatt' ich, Arme, wohl?

Phaon.

Golb schenkt bie Sitelkeit, ber raube Stolz; Die Freundschaft und bie Liebe schenken Blumen. hier hast du Blumen ja —

#### Melitta

(die Blumen von sich werfend). Wie? biese hier,

Die jene wilden Rädchen dort gepflüct, Sie, die bestimmt für — Rimmermehr!

Phaon.

Was fonft?

Digitized by Google

#### Melitta.

Daß sie boch biese Sträuche so geplündert! \*Da ist auch nirgends einer Blume Spur.

(Am Rofenfirauche emporblidenb.)

An jenem Zweige hängt wohl eine Rose, Doch ist sie allzu hoch, ich reiche nicht.

Phaon.

3ch will dir helfen.

Melitta.

Ei, nicht boch!

Phaon.

Warum?

So leicht geb' ich nicht meinen Anspruch auf.

Melitta

(auf die Rafenbant fleigenb).

So komm! Ich beuge bir ben Zweig!

Gang recht!

#### Melitta

(auf den Beben emporgehoben, den Bweig, an beffen außerftem Ende bie Rofe hangt, berabbeugenb).

Reichst du?

#### Phaon

(ber, ohne auf die Rose ju achten, nur Melitten betrachtet hat). Noch nicht.

Melitta.

Doch jest! - Beh mir! ich gleite!

Ich falle!

#### Phaon.

Rein, ich halte bich!

(Der Zweig ift ihren Sanden emporschnellend entschlüpft, fie taumelt und finkt in Phaons Arme, die er ihr geöffnet entgegen halt.)

Melitta.

D, laß mich!

Phaon (fle an fic haltend).

Melitta!

Melitta.

Weh mir! Laß mich! — Ach!

Phaon.

Melitta!

(Er brudt raich einen Ruß auf ihre Lippen.)

# Sünfter Anftritt.

Cappho, einfach getleibet, ohne Rrang und Leier. Borige.

Sappho (eintretend).

Du läßt dich suchen, Freund?— Doch ha! Was seh' ich?
Atelitta.

Borch! Die Gebieterin!

Phaon.

Wie? Sappho hier?

(Er läßt fie los.) (Baufe.)

Sappho.

Melitta!

Melitta.

Sohe Frau!

Sappho.

Was suchst du hier?

Melitta.

Ich suchte Blumen.

Sappho.

Und nicht ohne Glück!

Melitta.

Die Rose hier -

Sappho.

Sie brennt auf beinen Lippen. Melitta.

Sie hängt so hoch.

Sappho.

Bielleicht nicht hoch genug!

Geh!

Melitta.

Soll ich etwa -?

Sappho.

Geh nur immer! Geh! (Melitta ab.)

Bechster Auftritt.

Sappho. Phaon.

Sappho (nach einer Baufe).

Phaon!

Phaon.

Sappho!

Sappho.

Du ftandft so früh

Bon unferm Mahle auf. Du warbst vermißt. Phaon.

apijuuu.

Den Becher lieb' ich nicht, noch laute Freuden. Sappho.

ասիրոր.

Richt laute. Das scheint fast ein Borwurf.

Wie?

Sappho.

3ch habe wohl gefehlt, baß ich die Feier Der Ankunft laut und raufchend angestellt?

Phaon.

So war es nicht gemeint!

Sappho.

Das volle Herz,

Es sucht oft lauter Freude vollen Jubel, Um in der allgemeinen Lust Gewühl Recht undemerkt, recht stille sich zu freun.

Phaon.

Ja, fo!

Sappho.

Auch mußt' ich unsern guten Nachbarn Für ihre Liebe wohl mich bankbar zeigen. Das freut sich nur bei Wein! Du weißt es wohl. In Zukunft stört kein lästig Fest uns wieder Die Stille, die du mehr nicht liebst, als ich.

Phaon.

Ich banke bir.

Sappho.

Du gehst?

Phaon.

Willst du? Ich bleibe.

Sappho.

Bu gehn ober zu bleiben bist bu Herr.

Phaon.

Du zürnest?

. Sappho (bewegt).

Phaon!

Phaon. Willst du etwas —?

Sappho.

Nichts! —

— Doch Eins!

(Mit Ueberwindung.)

Ich fah bich mit Melitten scherzen —

Phaon.

Melitta! — Wer? — Ei ja, ganz recht! Nur weiter! Sappho.

Es ift ein liebes Rind.

Phaon.

So scheint's, o ja!

Sappho.

Die Liebste mir von meinen Dienerinnen, Bon meinen Kindern möcht' ich sagen, denn Ich habe stets als Kinder sie geliebt. Wenn ich die Sklavenbande nicht zerreiße, So ist es nur, da die Natur und süßre Bersagt, um jene Elterne, Heimatlosen Richt vor der Zeit dem Aug' der Lehrerin, Der Mutter zarter Sorgsalt zu entziehn. So war ich's stets gewohnt, und in dem Kreise Bon Mytisenes besten Bürgerinnen Ist Manche, die in freudiger Erinnrung Sich Sappho's Werk aus frühern Tagen nennt.

Phaon.

Recht icon! recht icon!

Sappho.

Bon all ben Mädchen, Die je ein spielend Glück mir zugeführt, War keine theurer mir, als sie, Melitta, Das liebe Mädchen mit dem stillen Sinn. Obschon nicht hohen Geists, von mäß'gen Gaben, Und unbehülflich für der Künste Uebung, War sie mir doch vor Andern lieb und werth Durch anspruchsloses, fromm bescheidnes Wesen, Durch jene liebevolle Innigkeit, Die langsam, gleich dem stillen Gartenwürmchen, Das Haus ist und Bewohnerin zugleich,

Stets fertig, bei dem leisesten Geräusche Erschreckt sich in sich selbst zurud zu ziehn, Und um sich fühlend mit den weichen Fäden, Nur zaudernd waget, Fremdes zu berühren, Doch fest sich saugt, wenn es einmal ergriffen, Und sterbend das Ergriffne nur verläßt.

Phaon.

Recht schön, fürwahr, recht schön!

Sappho.

Ich wünschte nicht, — Berzeih, mein theurer Freund! Ich wünschte nicht, Daß je ein unbedachtsam, slücht'ger Scherz In dieses Mädchens Busen Wünsche weckte, Die, unerfüllt, mit bitterm Stachel martern. Ersparen möcht' ich gern ihr die Ersahrung, Wie ungestillte Sehnsucht sich verzehret, Und wie verschmähte Liebe nagend quält. Mein Freund —

Phaon. Wie sagtest bu?

Sappho.

Du börft mich nicht!

Phaon.

3d bore: Liebe qualt.

Sappho.

Wohl quält fie!

Mein Freund, du bist jest nicht gestimmt. Wir wollen Ein ander Mal noch diesen Bunkt besprechen!

Phaon.

Gang recht! Ein ander Mal!

Sappho.

Für jest, leb wohl!

3ch pflege diese Stunde sonft den Musen In jener ftillen Grotte bort zu weihn. Hoff' ich gleich nicht die Musen heut zu finden, So ift boch minbftens Stille mir gewiß, Und ich bedarf sie. Leb indessen wohl!

Phaon.

So gehst du also?

Sappho. Wünscheft bu -? Phaon.

Leb wohl!

Sappho (fich rafd umwendend).

Leb wohl!

(Ab in die Boble.)

# Siebenter Auftritt.

Bhaon allein, nachdem er eine Beile ftarr bor fich bingefeben.

Phaon.

Und haft du wirklich —? (Sich umfebend).

Sie ift fort! -

Bas ift benn hier geschehn? Kaum weiß ich es. Ich bin verwirrt, mein Ropf ist wüst und schwer! (Auf die Rafenbant blidend.)

Bier faß fie, bier, bas heiter blühnde Rind; (fett fic)

Hieher will ich mein Haupt zur Ruhe legen! (Legt ermattet ben Ropf in die Sand.)

Der Borbang fallt.

# Dritter Aufzug.

Gegend wie in ben vorigen Aufzügen.

### Erfter Auftritt.

**Phaon** liegt schlummernd auf der Rasenbant. Sappho tommt aus der Grotte.

# Sappho.

Es ist umsonst! Weit schwärmen die Gedanken Und kehren ohne Ladung mir zurück. Was ich auch thue, was ich auch beginne, Doch steht mir jenes tiesverhaßte Bild, Dem ich entsliehen möchte, wär' es auch Weit über dieser Erde dunkle Gränzen, Mit frischen Farben vor der heißen Stirn. Wie er sie hielt! Wie sie sein Arm umschlang! Und nun, dem Drange weichend hingegeben, Auf seinem Mund sie — fort! ich will's nicht denken! Schon der Gedanke tödtet tausenbsach!

Doch bin ich benn nicht thöricht, mich zu quälen Und zu beklagen, was wohl gar nicht ist? Wer weiß, welch leichtverwischter, flücht'ger Eindruck, Welch launenvolles Nichts ihn an sie zog, Das, schnell entschwunden so wie schnell geboren, Der Borwurf wie der Borsatz nicht erreicht? Wer heißt den Maßstab denn für fein Gefühl In dieser tiesbewegten Brust mich suchen?

Nach Frauengluth mißt Männerliebe nicht, Wer Liebe tennt und Leben, Mann und Frau. Bar wechselnd ift bes Mannes rafcher Sinn, Dem Leben unterthan, bem wechselnden. Frei tritt er in bes Dafeins offne Bahn, Bom Morgenroth ber Hoffnung ringe umfloffen, Mit Muth und Stärke, wie mit Schilb und Schwert, Bum ruhmbefrangten Rampfe ausgerüftet. Bu eng bunft ihm bes Innern ftille Belt, Nach außen geht fein raftlos, wilbes Streben; Und findet er die Lieb', budt er fich wohl, Das holbe Blümchen von dem Grund zu lefen, Befieht es, freut fich fein und ftedt's bann falt Bu andern Siegeszeichen auf ben Belm. Er kennet nicht die ftille, macht'ge Gluth, Die Liebe wedt in eines Weibes Bufen; Wie all ihr Sein, ihr Denken und Begehren Um biesen einzigen Bunkt fich einzig brebt, Wie alle Buniche, jungen Bögeln gleich, Die anaftvoll ihrer Mutter Nest umflattern, Die Liebe, ihre Wiege und ihr Grab Dit furchtsamer Beklemmung schüchtern hüten; Das gange Leben als ein Cbelftein Um Salfe hängt ber neugebornen Liebe! Er liebt; allein in seinem weiten Busen Ift noch für Unbres Raum als bloß für Liebe, Und Manches, was bem Weibe Frevel bunft, Erlaubt er fich als Scherz und freie Luft. Ein Ruf, wo er ihm immer auch begegnet,

Stets glaubt er fich berechtigt, ihn zu nehmen; Wohl schlimm, daß es so ift, doch ist es so! (Sich umwendend und Phaon erblidend.) Sa sieh, bort in bes Rosenbusches Schatten -Er ist es, ja, ber liebliche Berrather! Er ichläft, und Ruh und ftille Beiterfeit Bat weich auf seine Stirne fich gelagert. So athmet nur ber Unschuld frommer Schlummer, So hebt fich nur die unbeladne Bruft. Ra, Theurer, beinem Schlummer will ich glauben, Bas auch bein Bachen Schlimmes mir erzählt. Bergeibe, wenn im ersten Augenblice, Geliebter! mit Berbacht ich bich gefranft. Wenn ich geglaubt, es konne niedre Falschheit Den Eingang finden in so reinen Tempel! Er lächelt - seine Lippen öffnen sich -Ein Name icheint in ihrem Sauch ju ichweben. Bach auf und nenne wachend beine Sappho. Die bich umschlingt. Wach auf! (Sie fußt ihn auf die Stirne.)

### Phaon

(erwächt, öffnet die Arme und fpricht mit halbgefchloffenen Augen). Melitta!

Sappho (jurudfturgend).

Sa!

### Phaon.

Ah! wer hat mich geweckt? Wer scheuchte neibisch Des süßen Traumes Bilber von der Stirn?— Du, Sappho? Sei gegrüßt! Ich wußt' es wohl, Daß Holdes mir zur Seite stand, darum War auch so hold des Traumes Angesicht. Du bist so trüb! Was sehlt dir? Ich bin froh! Was mir den Busen ängstigend belastet, Fast wunderähnlich ist's von mir gesunken,

Ich athme wieder unbeklemmt und frei; Und gleich dem Armen, den ein jäher Sturz Ins dunkle Reich der See hinabgeschleubert, Wo Grausen herrscht und ängstlich dumpfes Bangen, Wenn ihn empor nun hebt der Wellen Arm Und jetzt das heitre goldne Sonnenlicht, Der Kuß der Luft, des Klanges freud'ge Stimme Mit einem Mal um seine Sinne spielen: So steh' ich freudetrunken, glüdlich, selig Und wünsche mir, erliegend all der Wonne, Wehr Sinne, oder weniger Genuß.

Sappho (vor fich bin).

Melitta!

### Phaon.

Fröhlich, Liebe, sei und heiter!
Es ist so schön hier, o, so himmlisch schön!
Mit weichen Flügeln senkt der Sommerabend
Sich hold ermattet auf die stille Flur;
Die See steigt liebedürstend auf und nieder,
Den Herrn des Tages bräutlich zu empfangen,
Der schon dem Westen zu die Rosse lenkt;
Ein leiser Hauch spielt in den schlanken Pappeln,
Die, kosend mit den jungfräulichen Säulen,
Der Liebe leisen Gruß herüber lispeln,
Zu sagen scheinen: Seht, wir lieden! Ahmt uns nach!

Faft will's von Neuem mir die Bruft beschleichen, Doch nein! zu tief hab' ich sein Berg erkannt!

### Phaon.

Der Fiebertaumel ist mit Eins verschwunden, Der mich ergriffen seit so langer Zeit, Und, glaube mir, ich war dir nie so gut, So wahrhaft, Sappho, gut, als eben jest. Komm, laß uns froh sein, Sappho, froh und heiter! — Doch sprich, was hältst bu wohl van Träumen, Sappho?

Sappho.

Sie lügen, und ich haffe Lügner!

Phaon.

Sieh,

Da batt' ich eben, als ich vorbin schlief, Bar einen seltsam wunderlichen Traum. Ich fand mich nach Olympia versett. Gerade so wie bamals, als ich bich Ruerst beim froben Kampffpiel bort gesehen. 3ch ftand im Rreis bes frohlich lauten Bolts, Um mich ber Wagen und bes Rampfs Betofe. Da klingt ein Saitenspiel, und Alles schweigt; Du warst's, bu sangst ber goldnen Liebe Freuden, Und tief im Innersten ward ich bewegt. Ich sturze auf bich zu, ba - bente boch! Da kenn' ich dich mit einem Mal nicht mehr; Noch stand sie ba, die vorige Gestalt, Der Purpur floß um ihre runden Schultern, Die Leier klang noch in ber weißen Sand; Allein das Antlit wechselt, schnell verfließend, Die Rebel, die die blauen Sohn umziehn; Der Lorbeerfrang, er war mit Eins verschwunden, Der Ernft verschwunden von ber hoben Stirn, Die Lippen, die erft Götterlieder tonten, Sie lächelten mit irbisch : holbem Lächeln, Das Antlit, einer Ballas abgestohlen, Berkehrt sich in ein Kindesangesicht, Und furg, bu bift's und bift es nicht, es scheint Mir Sappho balb zu fein, und balb -

Sappho (foreiend).

Melitta!

Phaon.

Fast hast du mich erschreckt! — Wer sagte dir, Daß sie es war? — Ich wußt' es selber kaum! — — Du bist bewegt und ich —

Sappho

(winkt ihm mit ber Sand Entfernung gu).

Phaon.

Wie? gehen soll ich?

Nur Eines laß mich, Sappho, bir noch fagen —

Sappho

(winkt noch einmal).

Phaon.

Du willst nicht hören? Ich soll gehn? — Ich gehe! (Ab.)

## Bweiter Auftritt.

Sappho allein.

Sappho (nach einer Baufe).

Der Bogen klang,

(bie Sande über der Bruft gusammenschlagend)
es fitt ber Bfeil! -

Wer zweiselt länger noch? Klar ist es, klar! Sie lebt in seinem schwurvergeßnen Herzen, Sie schwebt vor seiner schamentblößten Stirn, In ihre Külle kleiden sich die Träume, Die schmeichelnd sich des Falschen Lager nahn. Sappho verschmäht, um ihrer Sklavin willen? Berschmähet! Ber? Beim himmel! und von wem? Bin ich dieselbe Sappho denn nicht mehr, Die Könige zu ihren Füßen sah Und, spielend mit der dargebotnen Krone,

Die Stolzen sab und borte, und - entließ; Dieselbe Sappho, die gang Griechenland Mit lautem Jubel als fein Rleinob grußte? D Thörin! Warum ftieg ich von den Höhn, Die Lorbeer front, wo Aganippe rauscht, Mit Sternenklang fich Mufenchöre gatten, Hernieder in das engbegränzte Thal, Wo Armuth herrscht und Treubruch und Verbrechen? Dort oben war mein Plat, bort an ben Wolken, Bier ift fein Ort für mich, als nur bas Grab. Wen Götter fich jum Gigenthum erlefen. Gefelle fich ju Erbenbürgern nicht; Der Menschen und der Ueberird'ichen Loos, Es mischt fich nimmer in bemselben Becher. Bon beiden Welten Gine mußt bu mahlen, Saft bu gewählt, bann ift fein Rudtritt mehr; Ein Big nur in bes Ruhmes goldne Frucht, Brofervinens Granatenkernen gleich, Reiht bich auf etwig zu ben stillen Schatten, Und ben Lebendigen gehörst du nimmer an! Mag auch das Leben noch so lieblich blinken, Mit holben Schmeichellauten zu bir tonen, Als Freundschaft und als Liebe an bich locen. Salt ein, Unfel'ger! Rofen willft bu brechen Und brudft bafur bir Dornen in bie Bruft! -

Ich will sie sehn, die wundervolle Schönheit, Die solchen Siegs sich über Sappho freut. Was soll ich glauben? Lügt denn mein Gedächtniß, Das, wenn ich's frage, mir ein albern Kind Mit blöben Mienen vor die Sinne bringt? Mit Augen, die den Boden ewig suchen, Mit Lippen, die von Kinderpossen tönen, Und leer der Busen, dessen arme Wellen Nur Lust zu spielen noch und Furcht vor Strafe Aus ihrer dumpfen Ruhe manchmal weckt. Wie? oder meinem Aug entging wohl jener Reiz, Der ihn so mächtig zieht in ihre Nähe? — • Melitta! — Ja, ich will sie sehn! — Melitta! —

Dritter Auftritt.

Eucharis. Sappho.

Eugaris.

Befiehlst du, hohe Frau?

Sappho.

Melitten rief ich.

Wo ist sie?

Eucharis.

Wo? auf ihrer Rammer, bent' ich.

Sappho.

Sucht sie bie Einsamkeit? — Was macht sie bort?

Eucharis.

Ich weiß nicht. Aber seltsam ist ihr Wesen Und fremd ihr Treiben schon den ganzen Tag. Des Morgens war sie still und stets in Thränen, Doch kurz nur erst traf ich sie heitern Blicks, Mit Linnen ganz beladen und mit Tüchern, Wie sie hinab ging zu dem klaren Bache, Der kühl das Myrtenwäldchen dort durchströmt.

Sappho.

Sie freut sich ihres Siegs! — Nur weiter, weiter!

Eucharis.

Neugierig, zu erfahren, was fie suche,

Schlich leis ich ihr ins stille Balboben nach. Da fand ich sie —

Sappho. Wit ihm? Encharis.

Mit wem?

Sappho.

Nur weiter!

] realson

#### Eucharis.

Ich fand sie bort im klaren Wasser stehn. Die Kleiber lagen ringsumher am Ufer, Und hochgeschürzt — sie bachte keines Lauschers — Wusch, mit den kleinen Händen Wasser schöpfend, Sie, sorgsam reibend, Arme und Gesicht, Die von dem Schein der Sonne durch die Blätter, Bon ihrem Eiser und der rauhen Weise, Mit der die Kleine eilig rasch versuhr, In hellem Purpur seurig glühten. Wie sie da stand, für eine ihrer Nymphen, Der Jüngsten eine, hätte sie Diana —

Sappho.

Erzählung wollt' ich hören, und nicht Lob!

Eucharis.

Als nun bes Babes langes Werk vollbracht, Getrocknet Angesicht und Brust und Wange, Ging fröhlich singend sie ins Haus zurück. Also vertiest und so in sich verloren, Daß sie der Blätter, die ich aus dem Dickicht Nach ihr warf, sie zu schrecken, nicht gewahrte. Hier angelangt, trat sie in ihre Kammer, Schloß ab, und was sie schafft, das weiß ich nicht; Nur hört' ich sie in Schränken emsig suchen, Dazwischen tönte heiterer Gesang.

Digitized by Google

Sappho.

Sie singt, und Sappho — Rein! ich weine nicht! Bring fie zu mir!

**E**ucharis. Melitten?

Sappho.

Ja, wen sonst? — Melitten! — Ach, ein süßer, weicher Name!

Ein ohrbezaubernd, liebevoller Name!

Melitta — Sappho — — Geh, bring sie zu mir!

# Dierter Auftritt.

Sappho allein.

(Sie sett sich auf die Rasenbank und stützt das Deupt in die Hand; Pause.)

Sappho.

Ich kann nicht! — Weh! — umsonst ruf' ich ben Stolz, An seiner Statt antwortet mir die Liebe! (Sinkt in die vorige Stellung zurüd.)

# Sünfter Auftritt.

Melitta. Sappho.

#### Melitta

(tömmt, einfach aber mit Sorgfalt gekleidet, Rofen am Bufen und in den Haaren. Sie bleibt am Eingang ftehen, tritt aber, da Sappho fich nicht regt, naher hinzu).

Hier bin ich.

Sappho

(fich schnell umkehrend und zurudfahrend). Ah! — Beim himmel, fie ift schön! (Wirft bas Gesicht, in beibe hande verhüllt, auf die Rasenbant; Baufe.)

Melitta.

Du riefft nach mir?

Sappho.

Wie hat sie sich geschmückt, Die Falsche! ihrem Buhlen zu gefallen! Mit Müh gebiet' ich meinem innern Zorn! — Welch Fest hat heut so festlich dich geschmückt!

Melitta.

Gin Feft?

Sappho.

Wozu bann biefer Put? bie Blumen?

Melitta.

Du haft wohl oft geschmählt, daß ich die Kleider, Mit denen du so reichlich mich beschenkst, So selten trage, stets auf andre Zeit, Auf frohe Tage geizig sie versparend. Das siel mir heute ein, und weil nun eben Gerade heute so ein froher Tag, So ging ich hin und schmückte mich ein wenig.

Sappho.

Ein froher Tag? Nicht weiß ich es, warum?

Melitta.

Warum? — Ei nu, daß du zurückgekehrt, Daß du — ich weiß nicht recht, doch fröhlich bin ich.

Sappho.

Sa, Falfche!

Melitta.

Was sagst du?

Sappho (fich faffend).

Melitta, fomm.

Wir wollen ruhig mit einander sprechen. — Wie alt bist du?

Melitta.

Du weißt wohl selbst, o Sappho, Welch trauriges Geschick der Kindheit Jahre Mir unterbrach; es hat sie keine Mutter Mit sorglicher Genauigkeit gezählt, Doch glaub' ich, es sind sechzehn.

Sappho.

Rein! du lügft!

Melitta.

Lap &

Sappho.

Sprichft nicht Wahrheit!

Melitta.

Immer! hobe Frau!

Sappho.

Du zählst kaum fünfzehn.

Melitta.

Leicht mag es so fein.

Sappho.

So jung an Jahren, und sie sollte schon So reif sein im Betrug? Es kann nicht sein, So sehr nicht widerspricht sich die Natur! Unmöglich! Nein, ich glaub' es nicht! — Melitta Erinnerst du dich noch des Tages, da Bor dreizehn Jahren man dich zu mir brachte? Es hatten wilde Männer dich geraubt,

Du weintest, jammertest in lauten Klagen. Mich dauerte der heimatlosen Kleinen, Ihr Fleben rührte mich, ich bot den Preis Und schloß dich, selber noch ein kindlich Wesen, Mit heißer Liebe an die junge Brust. Man will dich trennen, doch du wichest nicht, Umsaßtest mit den Händen meinen Nacken, Bis sie der Schlaf, der tröstungsreiche, löste. Erinnerst du dich jenes Tages noch?

#### Melitta.

D, könnt' ich jemals, jemals ihn vergeffen? Sappho.

Als balb barauf bes Fiebers Schlangenringe Giftathmend dich umwanden, o Melitta, Wer war's, der da die langen Nächte wachte, Sein Haupt zum Kissen machte für das deine, Sein selbst vergessend mit dem Tode rang, Den vielgeliebten Raub ihm abzuringen, Und ihn errang, in Angst und Qual errang?

#### Melitta.

Du warst's, o Sappho! Was befäß' ich benn, Das ich nicht bir, nicht beiner Milbe bankte?

#### Sappho.

Nicht so, hierher an meine Brust! Hierher!
Ich wußt' es wohl, du kannst mich nicht betrüben,
Mit Willen mich, mit Borsat nicht betrüben!
Laß unsre Herzen an einander schlagen,
Das Auge sich ins Schwesteraug versenken,
Die Worte mit dem Athem uns vermischen,
Daß das getäuschte Ohr, die gleichgestimmte Brust,
Von der Gesinnung Einklang süß betrogen,
In jedem Laut des lieblichen Gemisches
Sein Selbst erkenne, aber nicht sein Wort.

Melitta.

D Sappho!

Sappho.

Ja, ich täuschte mich. Nicht wahr? Melitta.

Worin?

Sappho.

Wie könntest du? Du kannst nicht! Nein! Melitta.

Bas, o Gebieterin?

Sappho.

Du fonntest! - Geh!

Leg' biese eiteln Kleiber erst von dir, Ich kann dich so nicht sehn. Geh! Andre Kleiber! Der bunte Schmuck verletzt mein Auge. Fort! Einsach ging stets die einsache Melitta, So viele Hüllen deuten auf Berhülltes. Geh! Andre Kleiber, sag' ich dir! Nur fort! — Halt! Wohin gehst du? — Bleib! — Sieh mir ins Auge!

Warum den Blid zu Boden? Fürchtest du Der Herrin Aug? Du bist so blöde nicht! Damals, als Phaon —

Herrätherin! Du hast dich selbst verrathen! Und leugnest du? Nicht deiner falschen Zunge, Dem Zeugniß dieser Wangen will ich glauben, Dem Widerschein der frevelhaften Flammen, Die tief dir brennen in der Heuchlerbrust. Unselige! Das also war's, warum Du dich beim Mahle heut so seltsam zeigtest? Was ich als Zeichen nahm der blöden Scham, Ein Fallstrick war's der list'gen Buhlerin, Die spinnenähnlich ihren Raub umgarnte?
So jung noch und so schlau, so heiter blühend
Und Gift und Moder in der argen Brust?
Steh nicht so stumm! Soll dir's an Worten fehlen?
Die Zunge, die so sticht, kann sie nicht zischen?
Antworte mir!

#### Melitta.

Ich weiß nicht, was du meinft.

Sappho.

Nicht? armes Kind! Nun Thränen? Weine nicht! Die Thränen find des Schmerzes heilig Recht! Mit Worten sprich! Sie find ja längst entweiht, Doch brauche nicht der Unschuld stumme Sprache! So schön geschmückt, so bräutlich angethan! Fort, diese Blumen! Fort! sie taugen wenig, Die schlechtversteckte Schlange zu verbergen! Herab die Rosen!

(Melitta nimmt fcweigend ben Rrang ab.)

#### Sappho.

Mir gib diesen Kranz, Bewahren will ich ihn dir zum Gedächtniß, Und fallen früh verwelkt die Blätter ab, Gedenk' ich deiner Treu' und meines Glücks. Bas schonest du die Rose an der Brust? Leg' sie von dir!

(Melitta tritt jurud.)

# Sappho.

Wohl gar ein Liebespfand?

Fort damit!

#### Melitta

(beide Arme über die Bruft folagend und dadurch die Rofe verhüllend).

Nimmermehr!

Sappho.

Umfonft bein Sträuben!

Die Rose!

Melitta

(bie Sande fest auf die Bruft gedrüdt, vor ihr fliebend). Nimm mein Leben!

Sappho.

Falsche Schlange!

Much ich tann stechen!

(Einen Dolch ziehend.)

Mir die Rose!

Melitta.

Götter!

So fcutt benn ihr mich! Ihr, erhabne Götter!

Bechster Auftritt.

Phaon. Borige.

Phaon.

Wer ruft hier? — du, Melitta? Fort den Dolch! (Paufe.)

Phaon.

Was war hier? Sappho, bu?

Sappho.

Frag biese hier!

Phaon.

Melitta, hätteft bu -?

Melitta.

Die Schuld ift mein,

3ch fprach, wie es ber Stlavin nicht geziemt.

Grillparger, Berte. II.

14

# Sappho.

Du sollst mit falscher Schuld dich nicht beladen, Zu drückend liegt die wahre schon auf dir. Weh mir! Bedürft' ich jemals deiner Großmuth.
(Wit fartem Tone.)

Die Rose von der Brust hab' ich begehrt, Und sie verschmähte, zu gehorchen!

## Phaon.

That sie's?

Bei allen Göttern! fie hat recht gethan, Und Niemand soll ber Blume fie berauben! Ich felber gab fie ihr als Angebenken Un eine ichone Stunde, als ein Zeichen, Dag nicht in jeber Bruft bas Mitgefühl Für unverdientes Unglück ift erloschen; Als einen Tropfen Sonig in ben Becher, Den fremder Uebermuth ihr an die Lippen preft; Als Bürgen meiner innern Ueberzeugung, Daß ftiller Sinn bes Weibes iconfter Schmud, Und bag ber Unschuld heitrer Blumenfrang Mehr werth ift, als des Ruhmes Lorbeerkronen. Sie weint! - D, weine nicht, Melittion! -Saft biefe Thränen bu auch mitbezahlt, Als bu fie von bem Sklavenmäkler kaufteft? Der Leib ift bein, fomm ber und tobte fie. Doch keine Thrane sollst bu ihr erpressen! -Schauft bu mich mit ben milben Augen an, Um Mitleid flebend für die Mitleidlose? Du kennst fie nicht, bu kennst bie Stolze nicht! Schau bin! Blinkt nicht ein Dolch in ihrer Sand? Und noch zwei andre liegen tiefverstedt Dort unter ben gesenkten Augenliebern.

(Den Dold aufraffend, ber Cappho'n entglitten ift.)

Mir biesen Stahl! Ich will ihn tragen hier auf ber warmen, der betrognen Brust, Und wenn mir je ein Bilb versloßner Tage In süßer Wehmuth vor die Seele tritt, Soll schnell ein Blick auf diesen Stahl mich heilen!

Sappho (ihn farr anblidend).

Phaon!

### Phaon.

D bore nicht ben füßen Ton, Er lodt bich schmeichelnd nur zu ihrem Dolch! Auch mir ift er erklungen. Lange icon, Eh ich fie fah, warf fie ber Lieber Schlingen Bon ferne leis verwirrend um mich ber. An goldnen Fäden zog fie mich an fich, Und mocht' ich ringen, enger ftets und enger Umschlangen mich die leisen Zauberfreise. Als ich fie fah, da faßte wilber Taumel Den aufgeregten Sinn, und willenlos Stürzt' ich gebunben zu ber Stolzen Füßen. Dein Unblid erft gab mich mir felber wieber, Erbebend fah ich mich in Circe's Saufe Und fühlte meinen Naden ichon gefrümmt! Doch war ich nicht gelöst, fie felber mußte, Sie felber ihren eignen Bauber brechen.

Sappho

(noch immer nach ihm blidend).

Phaon!

Phaon.

O, hör' sie nicht! Blid' nicht nach ihr, Ihr Auge töbtet so wie ihre Hand.

Melitta.

Sie weint!

Phaon.

Fort! weinend spinnt sie neuen Zauber.

Melitta.

Soll ich die Theure leidend vor mir sehn?

Phaon.

Auch mich ergreift sie, darum eilig fort, Eh sie noch ihre Schlingen um dich wirft! (Er führt sie fort.)

Melitta.

Ich kann nicht. — Sappho!

Sappho

(mit aufgelöster Stimme).

Melitta, rufft du mir?

#### Melitta

(umkehrend und ihre Kniee umsassend). Ich bin es, Sappho! Hier, die Rose, nimm! Nimm ihn, mein Leben nimm! — Wo ist dein Dolch?

#### Phaon

(herzueilend, die Rofe, die beibe halten, wegreißend und Melitten aufgebend).

Dein ift fie, bein! Rein Gott foll bir fie rauben! (Melitten fortgiebenb.)

Komm! Schnell aus ihrer Nähe! fort! (Fahrt sie ab.)

Sappho

(mit ausgeftredten Armen berhallenb).

Phaon!

. Der Borhang fallt.

# Wierter Auftritt.

Freie Gegend wie in ben vorigen Aufzügen. Monbnacht.

## Erfter Auftritt.

Sappho tommt, in tiefe Gebanten verfentt. Gie bleibt fieben. — Rach einer Baufe.

# Sappho.

Bin ich benn noch? und ist benn Etwas noch? Dieß weite All, es fturgte nicht gusammen In jenem fürchterlichen Augenblick? Die Dunkelheit, die brütend mich umfängt, Es ift die Nacht und nicht das Grab! Man fagt ja boch, ein ungeheurer Schmerz, Er könne töbten. — Ach, es ist nicht fo! — Still ift es um mich ber, die Lufte schweigen, Des Lebens muntre Tone find verstummt, Rein Laut schallt aus ben unbewegten Blättern. Und einsam, wie ein spätverirrter Frembling, Geht meines Weinens Stimme burch bie Nacht. -Wer auch so schlafen könnte wie die Bögel, Doch lang und länger, ohne zu erwachen. Im Schoofe eines festern, sugern Schlummers, Wo Alles - Alles - selbst die Bulse schlafen,

Kein Morgenstrahl zu neuen Qualen weckt, Kein Undankbarer — Halt! — Tritt nicht die Schlange! (Wit gedämpster Stimme.)

Der Mord ist wohl ein gräßliches Berbrechen,
Und Raub und Trug, und wie sie alle heißen,
Die Häupter jener giftgeschwollnen Hyber,
Die, an des Abgrunds Flammenpfuhl erzeugt,
Mit ihrem Geiser diese Welt verpestet;
Wohl gräßlich, schändlich, giftige Berbrechen!
Doch kenn' ich eins, vor bessen dunklem Abstich
Die andern alle lilienweiß erscheinen,
Und Undank ist sein Nam'! Er übt allein,
Was alle andern einzeln nur verüben,
Er lügt, er raubt, betrügt, schwört falsche Side,
Berräth und tödtet! — Undank! — Undank!

Beschützt mich, Götter! schützt mich vor mir selber!
Des Innern düstre Geister wachen auf
Und rütteln an des Kerkers Eisenstäben!
Ihn hatt' ich vom Geschicke mir erbeten,
Bon allen Sterblichen nur ihn allein;
Ich wollt' ihn stellen auf der Menschheit Gipfel,
Erheben hoch vor Allen, die da sind,
Und über Grab und Tod und Sterblichkeit
Ihn tragen auf den Fittigen des Ruhms
Hinüber in der Nachwelt lichte Fernen.
Was ich vermag und kann und bin und heiße,
Als Kranz wollt' ich es winden um sein Haupt,
Ein mildes Wort statt allen Lohns begehrend,
Und er — lebt ihr denn noch, gerechte Götter? —

(Wie von einem plötslichen Gedanken durchzuckt.) Ihr lebet, ja! — Bon euch kam der Gedanke, Der leuchtend sich vor meine Seele drängt. Laß mich dich fassen, schneller Götterbote, Vernehmen beines Mundes flüchtig Wort! — Nach Chios, sprichst du, soll Melitta hin, Nach Chios, bort, getrennt von dem Verräther, In Reue wenden ihr verlocktes Herz, Wit Liebesqual der Liebe Frevel büßen?
So sei es! — Rhamnes! Rhamnes! — Ja, so sei's! Unsterbsiche, habt Dank für diesen Wink!

Bweiter Auftritt.

Rhamnes. Sappho.

Rhamnes. Was gebeutst du, Herrin? Sappho.

Sie ift mein Werk, was war' sie ohne mich! Und wer verwehrt bem Bilbner wohl sein Recht, Das zu zerftören, mas er selber ichuf? Berftoren! - Rann ich es? - Deb mir! ihr Glud, Es ftebt ju boch für meine schwache Sand! Wenn ihr nach Chios feine Liebe folgt, Ift fie am Sklavenherd nicht feliger, Mls ich im goldnen, liebeleeren Saus? Für bas Geliebte leiben ift fo füß, Und Hoffnung und Erinnrung find ja Rofen Bon einem Stamme mit ber Wirklichkeit, Nur ohne Dornen! D, verbannet mich Beit in bes Meeres unbekannte Fernen Auf einen Fels, ber, schroff und unfruchtbar, Die Wolfen nur und Wellen Nachbar nennt, Bon jedem Bfad bes Lebens rauh geschieben; Rur löschet aus bem Buche ber Erinnrung

Die letztentslohnen Stunden gütig aus; Laßt mir den Glauben nur an seine Liebe, Und ich will preisen mein Geschick und fröhlich Die Einsamkeit, ach, einsam nicht, bewohnen: Bei jedem Dorn, der meine Füße ritzte, In jeder Qual wollt' ich mir selber sagen: D, wüßt' er es! und: o, jetzt denkt er dein! Was gäb' er, dich zu retten! Ach, und Balsam Ergösse kühlend sich in jede Wunde.

### Ahamnes.

Du haft gerufen, hocherhabne Frau!

## Sappho.

D Phaon! Phaon! Was hab' ich bir gethan? -Ich ftand so ruhig in der Dichtung Auen Mit meinem golbnen Saitenspiel allein; Bernieber sah ich auf ber Erbe Freuden, Und ihre Leiben reichten nicht zu mir. Nach Stunden nicht, nach holben Blumen nur, Dem beitern Krang ber Dichtung eingewoben, Bablt' ich bie Flucht ber nimmerftillen Beit. Mas meinem Lied ich gab, gab es mir wieber, Und em'ge Jugend grünte mir um's Saupt. Da kommt ber Rauhe, und mit frechen Sanben Reißt er ben goldnen Schleier mir herab, Bieht mich hernieber in die obe Bufte, Wo rings fein Juftritt, rings fein Pfab; Und jett, da er der einz'ge Gegenstand, Der in ber Leere mir entgegen ftrablt: Entzieht er mir die Sand, ach, und entflieht!

#### Rhamnes.

D herrin! magst bu weilen so im Dunkeln, Beim feuchten hauch ber Nacht, ber Meeresluft?

Sappho.

Rennst bu ein schwärzres Lafter, als ben Unbant? Ahamnes.

Ich nicht.

Sappho.

Ein giftigers?

Rhamnes.

Nein, wahrlich nicht.

Sappho.

Ein fluchenswürd'geres, ein ftrafenswerthers?

Ahamnes.

Fürwahr, mit Recht belaftet's jeber Fluch! -

Sappho.

Nicht wahr? Nicht wahr? die andern Laster alle, Höhnen, Löwen, Tiger, Wölfe sind's, Der Undank ist die Schlange. Nicht? Die Schlange! So schön, so glatt, so bunt, so giftig! — Oh! —

Rhamnes.

Romm mit hinein, drin fühlft du dich wohl beffer, Mit Sorgfalt ist das Haus dir ausgeschmückt, Und Bhaon wartet deiner in der Halle.

Sappho.

Wie? Phaon harret meiner?

Rhamnes.

Ja, Gebietrin.

Ich sah ihn finnend auf- und niederschreiten; Bald stand er still, sprach leise vor sich hin, Trat dann ans Fenster, suchend durch die Nacht.

Sappho.

Er harret meiner? Lieber, fagt' er es? Er harret meiner? Sappho's? Rhamnes.

Das wohl nicht.

Doch sah ich ihn erwartend, lauschend stehn, Und weffen follt er harren?

Sappho.

Weffen? Weffen?

Nicht Sappho's harrt er — boch er harrt umsonst! Rhamnes!

Ahamnes.

Bebieterin!

Sappho.

Du weißt, zu Chios Wohnt, noch vom Bater her, ein Gastfreund mir. Ahamnes.

3ch weiß es.

Sappho.

Lofe schnell vom Strand ben Nachen, Der bort fich schaukelt in ber nahen Bucht, Denn diese Nacht noch mußt du fort nach Chios. Rhamnes.

Mein?

Sappho.

Mein.

(Paufe.)

Ahamnes.

Und wer folget mir bahin? Sappho.

Was sagst bu?

Rhamnes.

Wer nach Chios mit mir —?

Savyho

(ibn auf die andere Seite bes Theaters führend).

Romm!

Vorsichtig sei und leise, hörst du mich? — Geh in Melittens Kammer und gebeut ihr, Hieher zu kommen; Sappho rufe sie. Doch still, daß Er dich nicht bemerke.

Ahamnes.

Wer?

Sappho.

Wer? — Phaon. — Folgt sie dir — (Einhaltend.)

Ahamnes.

Was dann?

Sappho.

Dann bringe

Sie, sei's mit Gute, sei es mit Gewalt, Doch leise, in ben losgebundnen Nachen, Und fort nach Chios, auf ber Stelle fort!

Ahamnes.

Und bort?

Sappho.

Dort übergibst du sie bem Gastfreund, Er soll sie hüten, bis ich sie verlange, Und streng — nicht strenge mög' er sie mir halten, Sie ist ja boch gestraft genug. Hörst bu?

Ahamnes.

Ich eile.

Sappho.

Bögre nicht!

Ahamnes.

Leb wohl, o Sappho!

Der Morgen findet uns schon fern von bier. Bufrieben sollst bu fein mit beinem Diener!

(Ab.)

## Dritter Auftritt.

#### · Sappho allein.

Sappho.

Er geht! — Noch — Nein! — Ach, die Gewohnheit ift Ein läftig Ding, felbst an Berhaßtes fesselt sie! (In Gedanken vertiest.)

Horch! — Tritte! — Nein, es war ber Wind. — Wie bange

Pocht mir das Herz in sturmbewegter Brust! — Jetzt Stimmen. — Ha, sie kommt. — Sie folgt so willig, Sie ahnet nicht, daß sie zum letzten Male — Fort! Ich will sie nicht sehn! — Ich will, ich kann nicht! (Connell ab.)

# Dierter Auftritt.

Melitta. Rhamnes.

Melitta.

hier, sagtest du, sei bie Gebieterin. Sie ist nicht ba.

Rhamnes (verlegen umberblidenb).

Nicht? Nein, fürwahr, nicht ba.

Noch erst vor Kurzem war sie hier! — So komm!

Melitta.

Wohin?

Rhamnes.

Sie mag wohl an die Meereskuste hinaufgewandelt sein, bort an die Bucht.

Melitta.

Dorthin geht sie ja nie.

Rhamnes.

Bielleicht boch heute.

Melitta.

Und warum heute benn?

Rhamnes.

Warum? — Je nu — Weil — (far fic) daß fie eben mir den Auftrag gab! Nicht ansehn kann ich fie. Was sag' ich ihr?

Melitta.

Du bist so sonderbar. Du kehrst dich ab, Und deine Augen wagen nicht, die Worte, Die du mir gibst, freiblickend zu bekräft'gen. Was hast du denn, daß du so bang und ängstlich? Sag mir, wo Sappho weilt, daß ich ihr nahe; Und weißt du's nicht, so laß mich gehn.

Rhamnes.

Halt ba!

Du darfst nicht fort!

Melitta.

Warum?

Rhamnes.

Du mußt mit mir!

Melitta.

Wohin?

Rhamnes.

Rach — Komm nur mit zur nahen Bucht, Du follft schon febn.

Melitta.

Ihr Götter, was foll bas?

Ahamnes.

Romm, Mädchen! Mitternacht ift balb vorüber. Die Stunde brangt! Mach fort!

#### Melitta.

Was hast du vor?

Fort foll ich, fort? — An weit entlegne Kuften?

Ahamnes.

Sei ruhig, Kind! — An weit entlegne Ruften? . Was fällt bir ein? Ift Chios benn so weit?

Melitta.

Nach Chios? Nimmermehr!

Rhamnes.

Du mußt wohl, Kind!

So will es die Gebietrin.

Melitta.

Sappho, sagst bu?

Fort! hin zu ihr!

Rhamnes.

Nicht boch!

Melitta.

Bu ihren Füßen!

Sie hör' und richte mich!

Ahamnes.

Nicht von der Stelle!

Melitta.

Wie, Rhamnes, du?

Rhamnes.

Ei was, ich kann nicht anders!

Befohlen ward mir's fo, und ich gehorche.

Melitta.

Laß dich erbitten!

Rhamnes.

Ei, was nütt es bir,

Wenn auch in meinen Augen Thränen blinken, Es muß boch einmal sein! Drum, Kind, mach fort!

#### Melitta.

Hannes.

Umsonst! du rufst das Haus mir wach. Komm mit! Melitta.

Nein, nimmermehr! Erbarmt sich Niemand meiner?

## Bünfter Auftritt.

Phaon. Borige.

## Phaon.

Das ist Melittens Stimme! — Ha! Berwegner! Wagst du's, die Hand zu heben gegen sie?
(Rhamnes läßt Melitten los.)

#### Phaon.

So täuschte mich boch meine Ahnung nicht, Als ich bich sah mit leisespähnden Bliden, Dem Wolfe gleich, in ihre Nähe schleichen; Doch hast du dich verrechnet, grimmer Wolf, Es wacht der Hirt, und dir naht das Verderben!

#### Rhamnes.

herr, ber Gebietrin Auftrag nur befolg' ich.

#### Phaon.

Mie, Sappho's Auftrag? Sie befahl es bir? D Sappho! Sappho! Ich erkenne bich! Doch leiber nur zu spät! Warum zu spät? Noch ift es Zeit, die Bande abzuschütteln Bon mir und ihr; beim himmel, und ich will's! Du allzusert'ger Diener fremder Bosheit! Warum —? Melitta, du siehst bleich, du zitterst?

Melitta.

D, mir ift wohl!

Phaon.

Dank bu ben Göttern. Sklave. Dak ihr fein Steinden nur ben Jug geritt: Beim Simmel! jebe Thrane folltest bu Mit einem Tobesseufzer mir bezahlen! -Du scheinst ermattet, lehne bich auf mich, Du finbest nirgenbs eine festre Stute. Blid ber, Berruchter! biefes holbe Wefen, Dieß himmelsabbild wolltest bu verleten!

Rhamnes.

Berleten nicht!

Phaon.

Was fonft?

Rhamnes.

Nur - boch verzeih. Was ich gewollt, ich kann es nicht vollführen. Drum lag mich gehn!

Phaon

(Melitten loglaffend).

Bei allen Göttern, nein! Mich lüftet's, eurer Bosheit Maß zu kennen!

Was wolltest bu?

Rhamnes. Sie sollte fort.

Phaon.

Wobin?

Rhamnes.

Nach - Das ift ber Gebieterin Gebeimnik.

Phaon.

Du fagft es nicht?

Rhamnes.

Sie hat es hier verschlossen,

Und fest bewahrt es ihres Dieners Bruft.

Phaon.

So öffne benn dieß Eisen! Dank dir, Sappho! Du gabst mir selber Waffen gegen dich! (Den Dolch giebend.)

Berhehle länger nichts: bu fiehst mich fertig, Die streng verschlofine Labe zu erbrechen.

Melitta.

D, schone feiner! Sin nach Chios follt' ich.

Phaon.

Nach Chios?

Melitta.

Ja, ein Gaftfreund Sappho's hauset bort, Er sollte wohl Melitten ihr bewahren.

Phaon.

Wie, übers Meer?

Melitta.

Ein Kahn bort in ber Bucht.

Phaon.

Ein Kahn?

Melitta.

So sprach er, ist's nicht also, Bater? .

Rhamnes.

Nicht Bater nenne mich, bu Unbankbare, Die frech bu bie Gebieterin verräthst!

Phaon.

Ein Rahn?

Melitta (ju Rhamnes).

Was that ich benn, daß du mich schiltst?

Er fragte ja!

Grillparger, Berte. Il.

Phaon.

Ein Rahn! — So sei's! — bas Zeichen, Ich nehm' es an! Von euch kommt's, gute Götter! — Zu spät versteh' ich eure treue Mahnung!
Sie ist es, ober keine dieser Erde,
Die in der Brust die zweite Hälfte trägt
Byn Dem, was hier im Busen sehnend klopfte.
Ihr zeigt mir selbst den Weg. Ich will ihn gehn!
Melitta, ja, du sollst nach Chios, ja!
Doch nicht allein! — Mit mir, an meiner Seite!
Melitta.

Mit ihm!

Phaon.

Verlaß dieß seinblich rauhe Land, Wo Neid und Haß und das Medusenhaupt Der Rachsucht sich in deine Pfade drängen, Wo dir die Feindin Todesschlingen legt. Komm! dort der Kahn, hier Muth und Kraft und Stärke, Zu schützen dich, wär's gegen eine Welt!

> (Faßt fie an.) Melitta

(ăngfilich zu Rhamnes).

Rhamnes!

Ahamnes.

Bebenkt boch, Herr!

Phaon.

Bedenk du felber,

Was du gewollt, daß du in meiner Hand! Rhamnes.

herr, Cappho's ift fie!

Phaon.

Lügner! fie ift mein! (Bu Delitten.)

Romm, folge!

Digitized by Google

# Rhamnes.

Die Bewohner dieser Insel, Sie ehren Sappho'n wie ein fürstlich Haupt, Sind stets bereit beim ersten Hülseruf, In Waffen zu beschützen Sappho's Schwelle. Ein Wort von mir, und Hunderte erheben —

## Phaon.

Du mahnst mich recht, sast hätt' ich es vergessen, Bei wem ich bin, und wo. — Du gehst mit uns!

Rhamnes.

3d, Herr?

#### Phaon.

Ja, bu! boch nur bis zum Gestabe. Ich neide Sappho'n solche Diener nicht! Wenn wir in Sicherheit, magst du zurücke kehren, Erzählen, was geschehn und — doch genug, Du folgst!

Ahamnes.

Nein, nimmermehr!

Phaon.

Ich habe, bent' ich,

Bas mir Gehorsam schaffen foll!

Rhamnes

(fich dem Saufe nabeind).

Gewalt!

#### Phaon

(vertritt ihm den Weg und geht mit dem Dolche auf ihn zu). So fahre hin denn, wie du selber willst! Geringer Preis für dieser Reinen Nettung It des Verruchten Untergang!

Melitta.

Salt ein!

Phaon.

Wenn er gehorcht!

Rhamnes

(der fic auf die entgegengesette Seite zurüdgezogen hat). D wehe, weh dem Alter,

Daß nicht mehr Eins ber Wille und die Kraft!

Phaon.

Jest, Mädchen, fomm!

Melitta.

Wohin?

Phaon.

Bu Schiffe, fort!

Melitta

(von ihm weg in den Bordergrund eilend).

Ihr Götter! Soll ich?

Phaon.

Fort! Es ftredt bie Ferne

Uns schutverheißend ihren Arm entgegen. Dort drüben überm alten, grauen Meer Wohnt Sicherheit und Ruh und Liebe! D, folge! Unterm breiten Lindendach, Das still der Eltern stilles Haus beschattet, Wölbt, Theure, sich der Tempel unsers Glücks. (Sie ergreisend.)

Erzitterst bu? Erzittre, holde Braut, Die Hand des Bräutigams hält dich umschlungen! Komm mit! Und folgst du nicht, bei allen Göttern! Auf diesen Händen trag' ich dich von hinnen Und fort und fort bis an das End' der Welt!

Melitta.

D Phaon!

Phaon.

Fort! die Sterne blinken freundlich,

Die See rauscht auf, die lauen Lüfte wehn, Und Amphitrite ist der Liebe hold.

(Bu Rhamnes.)

Voraus du!

Ahamnes.

Herr!

Phaon. Es gilt bein Leben, sag' ich bir! (Aus ab.)

# Bechster Auftritt.

Gine Baufe. - Dann ericheint Encharis auf ben Stufen.

Eucharis.

.Rhamnes!

(Sie fteigt herab.)

Mir war, als hört' ich seine Stimme! Nein, es ist Niemand hier. Ich täuschte mich. Berwirrend scheint ein böser Geist zu walten Seit Sappho's Rückehr über ihrem Haus. Es sliehen ängstlich, scheu sich die Bewohner, Berdacht und Kummer liegt auf jeder Stirn. Melitten sucht' ich, und sand leer ihr Lager. Sinsam irrt die Gebietrin durch die Nacht, Hier Rhamnes' Stimme, und er selber nicht. D, daß erst Morgen wäre! — Horch!

Ahamnes (von Beitem).

Bu Bulfe!

Eucharis.

Man ruft!

Ahamnes (naber).

Serbei!

Eucharis.

Hamnes!

Rhamnes (nabe).

Sklaven Sappho's!

Eucharis.

Er ist gang athemlos. Was ist benn, Rhamnes?

## Siebenter Auftritt.

Rhamnes eilig. Encharis.

Ahamnes.

Auf! auf vom weichen Lager! Hieher, Freunde! Den Flücht'gen nach! Zu Hulfe!

Eucharis.

Sage boch!

Rhamnes.

D, frage nicht! Ruf' Sappho'n und die Diener! Eucharis.

Warum?

Ahamnes.

Bu Borten ift nicht Zeit! Geh nur! Das gange Saus erwache, eile, rette!

Eucharis.

Bas mag bas fein?

(Die Stufen hinauf.)

Ahamnes.

Ich kann nicht mehr! — Berräther! Frohlocket nicht! des Meeres fromme Götter, Sie rächen gern so abscheuwürd'ge That!
(Es kommen nach und nach mehrere Diener.) Eilt schnell hinab ins Thal, wedt die Bewohner, Gebt laut der Roth, des Hülfeslehens Zeichen, D, fragt nicht! Fort! und laßt den Nothruf tönen! (Diener ab.)

## Achter Auftritt.

Sappho. Borige.

Sappho.

Welch Schreckenslaut tont durch die stille Nacht Und greift dem Schlasverscheucher Kummer in sein Amt? Wer hat hier noch zu klagen außer mir?

Ahamnes.

3ch, o Gebieterin!

Sappho.

Du, Rhamnes, hier?

Und wo ist sie?

Rhamnes.

Melitta?

Sappho.

Ja doch!

Ahamnes.

Fort!

Sappho.

· Sie fort und bu boch bier?

Ahamnes.

Entflohen mit -

Sappho. .

Salt ein!

Ahamnes. Entflohn mit Phaon!

Sappho.

Rein!

Rhamnes.

Es ift so.

Er überwältigte mein schwaches Alter, Und in demselben Kahn, der mir bereitet, Führt er nun seine Beute durch die Wogen.

Sappho.

Du lügst!

Ahamnes. D, daß ich löge! biegmal löge!

Sappho.

Und wo blieb euer Donner, ew'ge Götter! Habt ihr benn Qualen nur für Sappho's Herz? Ist taub das Ohr und lahm der Arm der Rache? Hernieder euren rächerischen Strahl, Hernieder auf den Scheitel der Verräther! Bermalmt sie, Götter, wie ihr mich zermalmt! — Umsonst! kein Blitz durchzuckt die stille Luft, Die Winde säuseln buhlerisch im Laube, Und auf den breiten Armen trägt die See Den Kahn der Liebe schaukelnd vom Gestade! Da ist nicht Hülfe! Sappho, hilf dir selbst! (Die Bühne hat sich nach und nach mit Fadeln tragenden Essaven und Landeluten angestült.)

Hant, diese hier! Habt Dank, ihr Treuen, Dank! Geht, Menschen, was die Götter mir verweigern! Auf, meine Freunde! Rächet eure Sappho! Wenn ich euch jemals werth, jetz zeigt es, jetz! (Unter ihnen herumgebend.) Du, Myron, schwurst mir oft und du, Terpander, — Gebenkst du, Lychas, noch des Liedes — Pheres — Und du, Xenarchos — alle meine Freunde! Hind folget windschnell der Verräther Spur! Denkt, daß ich eurer hier in Qualen harre Und jeder Augenblick, dis ihr zurücksehrt, Mir hundert Dolche in den Busen bohrt. Wer mir sie bringt, wer mir die Wonne schafft, Daß ich die Augen bohren kann in seine, Ihn fragen kann: Was hab' ich dir gethan,

(in Thranen ausbrechenb)

Daß du mich töbtest! '— Nein, nur Wuth und Rache! Wer mir sie bringt, er nehme all mein Golb, Mein Leben — Fort! Auf Windesfittig fort!

#### Ein Sandmann.

. Mit ihm nur fehren wir zurück!

# Sappho.

3ch bant' euch!

(Bu den Abgehenden.)

Mein Leben ist gelegt in eure Hand. Laßt meine Bunsche euren Fuß beslügeln Und meine Rache stärken euren Arm. Nur schnell, nur schnell! Bei allen Göttern, schnell! (Diener und Landleute ab.)

# Sappho'

(die hande über die Bruft gelegt). Sie gehn! Run ift mir wohl! — Run will ich ruhn!

Eucharis.

Du zitterft!

#### Rhamnes.

Weh! bu wankst! — o Sappho!

Eappho.

Encharis (die Bankende in ihre Arme faffend).

Der Borhang fällt.

Götter!

Sappho (in Eucharis' Armen). D, laß mich finken! Warum hältst bu mich?

# Fünfter Aufzug.

Gegend wie in ben vorigen Aufzügen. Tagesanbruch.

# Erfter Auftritt.

Sappho fitt halb liegend auf der Rasenbant, unbeweglich vor fich hinftarrend. In einiger Entsernung steht Eucharis; weiter gurud mehrere Stlavinnen. Rhamnes tommt.

Eucharis

(den Finger auf ben Mund).

Still! Still!

Ahamnes.

Schläft sie?

Eucharis.

Die Augen stehen offen, Der Körper wacht, ihr Geist nur scheint zu schlafen!

So liegt fie feit brei Stunden regungstos.

Rhamnes.

Ihr folltet fie ins haus boch —

Eucharis.

Ich versucht' es,

Mulein sie will nicht. — Und noch nichts?

Ahamnes.

Noch nichts,

So weit das Auge trägt, nur See und Wolken, Bon einem Schiffe nicht die kleinste Spur.

Sappho (emporfahrend).

Schiff! Bo?

Rhamnes.

Wir fahn noch nichts . Gebieterin!

Sappho (jurudfintend).

Noch nicht! — Noch nicht!

Ahamnes.

Die Morgenluft weht fühl,

Erlaube, daß wir dich in dein Gemach —

Sappho

(fouttelt verneinend ben Ropf).

Ahamnes.

Laß dich erbitten! Folge mir ins Haus!

Sappho

(fouttelt noch einmal).

Rhamnes (jurudweichenb).

Du willst's! - Ihr Anblick schneibet mir ins Berg.

Eucharis.

Gi fieh! Was brängt sich bort bas Bolk?

Rhamnes.

Lag febn!

Eucharis.

Es ftrömt bem Ufer gu. Mir baucht, fie tommen! Sappho (auffpringenb).

Sa!

(Während des Folgenden fieht fie in angfilich horchender Stellung jurudgebeugt.)

Eucharis.

Dort tritt an ben Felsen und sieh zu, Bielleicht erblickt bu fie.

Ahamnes.

Wohl, ich will fehn. (Steigt auf eine Erbohung des Ufers.)

Eucharis.

Rur schnell, nur schnell! Run, fiehft bu?

Rhamnes.

Dank ben Göttern!

Sie kommen!

Sappho.

Ah!

Rhamnes.

Die walbbewachsne Spige, Die links bort weit sich ins Gewässer streckt, Berbarg mir vorher den willkommnen Anblick. Ein Heer von Kähnen wimmelt durcheinander Mit raschem Ruderschlag dem Ufer zu.

Eucharis.

Und die Entwichnen, find fie unter ihnen?

Ahamnes.

Die Sonne blendet, ich erkenn' es nicht! Doch halt! da naht dem Ufer schon ein Kahn, Borausgesendet mit der frohen Botschaft. — Jetzt legt er an. — Der Hirte ist's vom Thal — Er schwenkt den Stab. Gewiß, sie sind gefangen! — Hierher, mein Freund! Hierher! — Er kömmt heran. (Gerabsteigend.)

Eucharis.

Bebieterin, fei ruhig, fei gefaßt!

# Bweiter Anftritt.

Gin Landmann. Borige.

Landmann.

Heil, Sappho, bir!

Eucharis. Ist er gefangen? Landmann.

Ja.

Rhamnes.

Bo benn?

Endaris.

Und wie?

Landmann.

Sie hatten tücht'gen Vorsprung, Und er versteht zu rudern. Fast schon glaubt' ich, Wir würden nun und nimmer sie erreichen. Doch endlich, schon in hoher See, erblickten Wir seinen Kahn und drauf in rascher Jagd! Bald ist er eingeholt und schnell umringt. Wir heißen um ihn lenken, doch er will nicht Und sast sein Mädchen mit der linken Hand, Das blanke Eisen in der Rechten schwingend.— Begehrt Ihr was, erhadne Frau?

Landmann.

Nun benn,

Und schwingt das Eisen drohend gegen und; Bis nur ein Ruberschlag, der ihm gegolten, Das kleine Mädchen an die Stirne trifft.

Sappho (verhallt fich die Augen mit ber Sand).

Landmann.

Sie finkt, er faßt sie in die Arme, wir,

Digitized by Google

Den Augenblick benützend, rasch an Bord, Und greisen ihn und bringen ihn zurück. Sie steigen schon ans Land. Seht ihr die Beiden? Das kleine Mädchen wankt noch taumelnd —

Sappho.

Ha.

Nicht hierher!

Ahamnes.

Wohin fonft? Sie kommen schon.

Sappho.

Wer rettet mich vor seinem Anblid? — Mädchen! — Du, Aphrobite, schütze beine Magb!
(Sie eilt dem hintergrunde zu und umtlammert den Altar, ihre Dienerinnen fieben rings um fie her.)

#### Dritter Auftritt.

Bhaon, Melitten fuhrenb. Landleute. Sappho mit ihren Dienerinnen im hintergrunde.

## Phaon.

Ha, wag' es Keiner, biese zu berühren!
Nicht wehrlos bin ich, wenn auch gleich entwaffnet. Zu ihrem Schutz wird diese Faust zur Keule,
Und jedes meiner Glieder wird ein Arm.
Hierher, Welitta, hierher! Zittre nicht!
Dir soll kein Leid geschehn, so lang ich athme!
Berruchte, konntet ihr dieß Haupt verletzen,
Das reine Haupt der Unschuld, und seid Männer?
So grausam dacht' ich höchstens mir ein Weib,
Ein schwaches, seiges, ausgereiztes Weib!
Du warst's, der nach ihr schlug, ich kenne dich;
Fort, von mir, fort! Daß ich die Rachegötter

Borgreifend nicht um ihren Raub betrüge! Wie fühlft bu bich?

Melitta. Wohl.

Phaon.

D, bein Blid verneint!

Die Zittern, diese Blässe, laut verräth sie Die erste Lüge, die dein Mund gesprochen. Bersuche nicht, den Grimm in mir zu dämpfen, Zu neuer Gluth sachst du die Flammen an! Hier setze dich auf diesen Rasensit, Hier, wo dein mildes, himmelklares Auge Zum ersten Male mir entgegen glänzte Und, wie des Tages goldner Morgenstrahl, Des Schlases düstre Bande von mir löste, In den mich jene Zauberin gesungen; Hier, wo die Lieb' ihr holdes Werk begann, Auf dieser Stelle sei es auch vollendet! — Sprecht! wo ist Sappho?

Melitta.

Phaon, ruf sie nicht!

Phaon.

Sei ruhig! Bin ich nicht ein freier Mann? Wer gab das Recht ihr, meinen Schritt zu hemmen? Noch Richterstühle gibt's in Griechenland, Mit Schrecken soll die Stolze das erfahren. Zu Sappho hin!

> Ein Kandmann. Du bleibst!

> > Phaon.

Wer hält mich? Wer?

Digitized by Google

Landmann.

Wir alle hier!

Phaon.

3ch bin ein freier Mann.

Landmann.

Du warft's, jest bift ber Strafe bu verfallen.

Phaon.

Der Strafe, und warum?

Landmann.

Der Sklavin Raub

Ruft bas Gesetz zur Rache wider bich.

Phaon.

Es fordre Sappho Lösegelb für sie, Und zahlen will ich's, wären's Krösus' Schätze.

Landmann.

Ihr ziemt's, ju forbern, und nicht bir, ju bieten.

Phaon.

Seib ihr so zahm, daß eines Weibes Rache Gebuldig ihr die Männerhände leiht Und dienstbar seid der Liebe Wechsellaunen? Mir stehet bei, denn Unrecht widerfährt mir!

Landmann.

Db Recht, ob Unrecht, Sappho wird's entscheiden!

Phaon.

So sprichst bu, Alter, und erröthest nicht? Wer ist denn Sappho, daß du ihre Zunge Für jene achtest an des Rechtes Wage? Ist sie Gebietrin hier im Land?

Kandmann.

Sie ist es,

Doch nicht, weil sie gebeut, weil wir ihr bienen. Erillparger, Berte. II. Phaon.

So hat sie benn euch alle auch umsponnen? Ich will boch sehn, wie weit ihr Zauber reicht. (Gegen das Haus jugehend.)

Bu ihr!

Landmann.

Zurück!

Phaon.

Bergebens bräuet ihr.
Ich muß sie sehen. — Sappho, zeige dich!
Wo bist du? oder zitterst du vor mir? —
Ha! dort am Altar ihrer Diener Reihen!
Sie ist es! — Du entgehst mir nicht! — Zu\_mir!
(Durchbricht die Wenge. Auch der Kreis der Stlavinnen öffnet sich.
Sappho liegt hingegossen an den Stufen des Altars.)

Landmann.

Du wagft es, unbesonnen frecher Knabe?

Was willft bu an ben Stufen hier ber Götter? Sie hören nicht ber Bosheit Flehn. — Steh auf! (Er faßt fie an. Bei seiner Berührung fährt Sappho empor und eilt mit fliegenden Schritten, ohne ihn anzusehen, dem Borgrunde zu.)

Phaon (ibr folgend).

Entweichst du mir? du mußt mir Rede stehn! Ha, bebe nur! Es ist jest Zeit, zu beben! Weißt du, was du gethan? Mit welchem Recht Wagst du es, mich, mich, einen freien Mann, Der Niemand eignet, als sich selber, hier In frevelhaften Banden sest zu halten? Hier, diese da! in ungewohnten Wassen, Hast du sie Sprich! — So stumm! der Dichtrin süße Lippe stumm?

Es ift zu viel!

## Phaon.

Die Wange röthet sich, Bon Jornes heißen Gluthen überstammt. Recht, wirf die Larve weg, sei, was du bist, Und tobe, töbte, heuchlerische Circe!

Sappho.

Es ift zu viel! — Auf, waffne bich, mein Herz! Phaon.

Antworte! Haft bu biese ausgesandt?

Sappho (zu Rhamnes).

Geh hin und hol die Sklavin mir zurud, Nur fie und Niemand anders ließ ich suchen.

# Phaon.

Burud! Es wage Niemand, ihr zu nahn! Begehre Lösegelb! Ich bin nicht reich, Doch werden Eltern mir und Freunde willig steuern, Mein Glück von beiner Habsucht zu erkaufen.

#### Sappho

(noch immer abgewandt).

Richt Golb verlang' ich, nur was mein. Sie bleibt!

#### Phaon.

Sie bleibet nicht! Bei allen Göttern, nein! Du selber hast bein Recht auf sie verwirkt, Als du ben Dolch auf ihren Busen zucktest; Du kauftest ihre Dienste, nicht ihr Leben. Glaubst du, ich ließe sie in beiner Hand? Noch einmal, fordre Lösegelb und laß sie!

Sappho (ju Rhamnes).

Erfülle, was ich bir befahl!

#### Phaon.

Zurück!

Du rührst an beinen Tob, berührst du fie! -

So ift bein Busen benn so gang entmenscht, Daß er fich nicht mehr regt bei Menschenleiben? Berbrich bie Lever, gifterfüllte Schlange, Die Lippe tone nimmerbar Gefang! Du baft verwirft ber Dichtung goldne Gaben! Den Namen nicht entweibe mehr ber Runft! Die Blume foll fie fein aus biefes Lebens Blättern, Die hoch empor, ber reinsten Rrafte Rind, In blaue Luft bas Balfambaupt erhebt, Den Sternen ju, nach benen fie gebilbet: Du baft als gift'gen Schierling fie gebraucht, Um beine Feinde grimmig zu verderben! Wie anders malt' ich mir, ich blöber Thor, Einst Sappho'n aus, in frühern, schönern Tagen! Weich, wie ihr Lieb, war ihr verklärter Sinn, Und matellos ihr Herz, wie ihre Lieder; Derfelbe Wohllaut, ber ber Lipp' entquoll, Er wiegte fich auch wogend in ber Bruft, Und Melodie war mir ihr ganges Wefen. Wer hat dich benn mit Zauberschlag verwandelt? Sa! Wende nicht die Augen scheu von mir! Mich blide an! Lag mich bein Untlit schauen, Dag ich erkenne, ob bu's felber bift, Db bieß bie Lippen, die mein Mund berührt, Db bieß bas Auge, bas fo mild gelächelt, Ob, Sappho, du es bist, du Sappho? (Er faßt ihren Urm und wendet fie gegen fic. Gie blidt empor, ibr Auge trifft das feinige.)

Sappho (fcmerzooll zusammenfahrend). Weh mir!

# Phaon.

Du bist es noch, ja, bas war Sappho's Stimme, Bas ich gesagt, die Binde tragen's hin! Es soll nicht Burzeln schlagen in dem Herzen! D, es wird helle, hell vor meinem Blick, Und wie die Sonne nach Gewittersturm, Strahlt aus der Gegenwart entladnen Wolken Im alten Glanze die Bergangenheit. Sei mir gegrüßt, Erinnrung schöner Zeit! Du bist mir wieder, was du einst mir warst, Eh ich dich noch gesehn, in ferner Heimat, Dasselbe Götterbild, das ich nur irrend So lange für ein Menschenantlitz hielt, — Zeig' dich als Göttin! Segne, Sappho! segne!

Sappho.

#### Betrüger!

#### Phaon.

Nein, fürwahr, ich bin es nicht!
Wenn ich dir Liebe schwur, es war nicht Täuschung;
Ich liebte dich, so wie man Götter wohl,
Wie man das Gute liebet und das Schöne.
Mit Höhern, Sappho, halte du Gemeinschaft,
(Man steigt nicht ungestraft vom Göttermahle
Herunter in den Kreis der Sterblichen.
Der Arm, in dem die goldne Leier ruhte,
Er ist geweiht, er fasse Riedres nicht.

Sappho (abgewendet vor fich bin). Sinab in Meeresgrund die goldne Leier, Wird ihr Besitz um solchen Preis erkauft!

#### Phaon.

Ich taumelte in bumpfer Trunkenheit, Mit mir und mit der Welt im düstern Streite, Bergebens rief ich die Gefühle auf, Die ich in Schlummer glaubt' und die nicht waren; Du standst vor mir, ein unbegreiflich Bild, Zu dem's mich hin, von dem's mich fort Mit unsichtbaren Banden mächtig zog; Du warst — zu niebrig glaubte bich mein Zorn, Zu hoch nennt die Besinnung dich — für meine Liebe, Und nur das Gleiche fügt sich leicht und wohl. Da sah ich sie, und hoch gen Himmel sprangen Die tiesen Quellen alle meines Innern, Die stockend vorher weigerten den Strahl. Komm her, Melittion, komm her zu ihr! D, sei nicht bange, sie ist mild und gütig. Enthüll' der Augen schimmernden Krystall, Daß sie dir blicke in die fromme Brust Und freudig ohne Makel dich erkenne!

Melitta (fouchtern nabend).

Gebieterin!

Sappho (fie von fic haltend). Fort von mir!

Melitta.

Ach, fie gurnt!

Phaon.

So wär' fie boch, was ich zu glauben scheute? Romm her, Melittion, an meine Seite! Du sollst nicht zu ihr flehn! Bor meinen Augen Soll dich die Stolze nicht beleidigen, Du sollst nicht flehn! Sie kennt nicht beinen Werth, Nicht ihren, denn auf ihren Knieen würde Sie sonst, die Schuld der Unschuld, stumm dir huld'gen! Hierher zu mir! Hierher!

#### Melitta.

Rein, laß mich knien; Wie's wohl dem Kinde ziemt vor seiner Mutter, Und dünkt ihr Strase recht, so strase sie, Ich will nicht murren wider ihren Willen.

Phaon.

Richt bir allein, auch mir gehörst bu an,

Digitized by Google

Und mich erniedrigst du durch diese Demuth! Noch gibt es Mittel, Das uns zu erzwingen, Was sie der Bitte störrisch rauh versagt.

Melitta.

D, wär' es auch! mich freut nur ihre Gabe, Erzwungen wäre mir das höchste Glück zur Laft. hier will ich knien, bis mir ein milder Blick, Ein gütig Wort Verzeihung angekündigt. Wie oft schon lag ich hier an dieser Stelle, Und immer stand ich freudig wieder auf; Sie wird mich dießmal weinend nicht entlassen! Blick' auf dein Kind hernieder, theure Frau!

Sappho

(fteht, bas Geficht auf Cucharis' Schulter gelehnt).

## Phaon.

Rannst du sie hören, und bleibst talt und stumm? Melitta.

Sie ist nicht kalt, und wenn auch schweigt ihr Mund, Ich fühl' ihr Herz zu meinem Herzen sprechen!
Sei Richter, Saxpho, zwischen mir und ihm!
Heiß' mich ihm solgen, und ich solge ihm,
Heiß' mich ihn fliehn! — o Götter! Alles! Alles!
Du zitterst! — Saxpho, hörest du mich nicht?

Phaon

(Melitten umschlingend und ebenfalls hinknieend).
Den Menschen Liebe und ben Göttern Ehrfurcht, Gib uns, was unser, und nimm hin, was bein! Bebenke, was du thust und wer du bift!

#### Sappho

(fährt bei den letten Worten emzor und blidt die Anieenden mit einem ftarren Blide an, wendet fc dann schnell um und geht).
Atelitta.

Weh mir! fie flieht, fie hat ih: Kind verstoßen. (Sappho ab. Eucharis und Nenerinnen folgen.)

# Dierter Auftritt.

## Borige ohne Cappho und Gucharis.

#### Phaon.

Steh auf, mein Kind! Zu Menschen flehe nicht, Noch bleiben uns die Götter und wir selbst!

#### Melitta.

Ich kann nicht leben, wenn sie mich verdammt, Ihr Auge war von jeher mir der Spiegel, Bor dem ich all mein Thun und Fühlen pröfte, Er zeigt mir jetzt die eigne Ungestalt. Bas muß sie leiden, die gekränkte Frau!

#### Phaon.

Du leihst ihr bein Gefühl. Ganz andw Wogen Erheben sich in dieser Stolzen Brust!

#### Melitta.

Scheint sie auch stolz, mir war sie inmer gütig, Wenn oft auch streng, es barg die scharfe Hülle Mir immer eine suße, holbe Fruck. Weh mir, daß ich Das je vergesen konnte!

## Rhamnes

Ja wohl! weh dir, daß du es je vergeffen!

Was zittert ihr? kennt ihr fie gar fo milb.

## Rhannes.

Sie zürnte, als fie ging, and ohne Schranken Wie ihre Liebe ist ihr Zoen. Drum weh euch!

Phaon.

Was fann sie brohn?

Xhamnes.

Der flücht'gen Sklavin Tob.

Phaon.

Wer sagt bas?

Rhamnes. Die Gefetze biefes Landes. Phaon.

Ich schütze fie!

Ahamnes Du? und wer schützet bich? Phaon.

Und gähnte hier die Erbe vor mir auf, Und donnerte die See, mich zu verschlingen, Bermöchte sie, die Kräfte der Natur In grauses Bündniß wider mich zu einen, Fest halt' ich diese, lachend ihres Jorns, Sie selbst und ihre Drohungen verachtend!

#### Rhamnes.

Berachten? Sappho'n? Und wer bift du benn, Daß bu bein Wort magft in die Schale legen, In der die Menschheit ihre Ersten wiegt? Bu fprechen magft, wo Griechenland gesprochen? Blöbficht'ger, frevler Thor, bunkt fie bir werthlos, Weil ohne Magstab du für ihren Werth? Nennst du das Kleinod blind, weil es bein Auge? Dag fie bich liebte, daß fie aus bem Staub Die undankbare Schlange ju fich hob, Die nun mit gift'gem Bahn ihr Berg gerfleischt; Daß ihren Reichthum sie an dich vergeudet, Der feinen Sinn für folder Schäte Werth, Das ift ber einz'ge Fleck in ihrem Leben, Und keines andern zeiht fie selbst ber Neid. — Sprich nicht! - Selbft biefer Trot, in bem bu nun Dich auflehnst wiber sie, er ist nicht bein! Wie hattest bu aus beiner Niedrigkeit,

Bon ben Vergeßnen ber Vergessenste, Gewagt, zu murren wider Hellas' Kleinod? Daß sie dich angeblickt, gab dir den Stolz, Mit dem du nun auf sie hernieder siehst.

#### Phaon.

Der Dichtung Ruhm nicht mag ich ihr bestreiten. — Rhamnes.

Du maast es nicht? Ei doch! Als ob du's konntest! Boch an ben Sternen bat fie ihren Namen Mit biamantnen Lettern angeschrieben. Und mit ben Sternen nur wird er verlöschen! In fernen Zeiten, unter fremben Menschen, Benn längst zerfallen biese morschen Bullen Und felber unfre Graber nicht mehr find, Wird Sappho's Lied noch von den Lippen tonen. Wird leben noch ihr Name — und ber beine. Der beine, ja! Sei ftolz auf bie Unfterblichkeit, Die dir der Frevel gibt an ihrem Haupt! In fremdem Land, bei tommenden Geschlechtern. Wenn schon Jahrhunderte, noch ungeboren, Sinabgestiegen in bas Grab ber Zeit, Wird es erschallen noch aus jedem Munde: Sappho hieß Die, die diefes Lied gefungen, Und Phaon beißt er, ber sie hat getöbtet! Melitta.

D Phaon!

Phaon.

Ruhig! Ruhig!

Ahamnes.

Armer Tröfter! Gebeutst du Ruh mit unruhvoller Stimme? Sie kenne ihr Verbrechen und erzittre, Die Rache wenigstens vermisse Sappho nicht! Du magft ber Dichtung Ruhm ihr nicht bestreiten! Und welchen sonst bestreitest du ihr benn? Waaft bu's, an ihrem Bergen wohl zu zweifeln, Der, was er ift, nur ihrem Bergen bankt? Sieh um bich ber! Es ift fein Ging'ger bier, Dem sie nicht wohlgethan, ber nicht an sich, In haus und Keld, an Gut und bei ben Seinen Bon ihrer Milbe reiche Spuren trägt; Richt Giner, beffen Berg nicht böber fcbluge, Wenn er fich Mithlenes Bürger, Wenn er sich Sappho's Landgenosse nennt. Frag jene Bebenbe an beiner Seite, Genoffin, scheint's, ber That mehr, als ber Schulb, Wie gegen fich bie Herrin fie gefunden? Was hatte wohl die Sklavin bir zu bieten? Wenn fie bir wohlgefiel, so war es Sappho's Geift, War Sappho's milber, mütterlicher Geift, Der ansprach bich aus ihres Werfes Munbe. D, preffe nur bie Stirn! bu ftrebft vergebens, Du löschest die Erinnrung nimmer aus! Und was willst du beginnen? Wohin fliehn? Rein Schutzort ift für bich auf biefer Erbe; In jedes Menschen frommgefinnter Bruft Erhebt ein Feind bem Feinde fich bes Schönen. Vorangehn wird ber Ruf vor beinen Schritten, Und schreien wird er in der Menschen Ohr: Bier Sappho's Mörber! Bier ber Götter Feind! Und vogelfrei wirst bu bas Land burchirren Dit ihr, ber bu Berberben gabit für Schut. Rein Grieche öffnet bir fein gaftlich Saus, Rein Gott gewährt bir Eintritt in ben Tempel. Erbebend wirft bu fliehn vom Opfer-Altar, Benn Briefters Spruch Unbeilige entfernt, Und fliehst du, wird die grause Eumenide,

Der Unterird'schen schwarze Rachebotin, Die Schlangenhaare schütteln um dich her, Dir Sappho's Namen in die Ohren freischen, Bis dich das Grab verschlungen, das du grubst! Melitta.

Salt ein! Salt ein!

Phaon. Willft bu mich rasend machen? Rhamnes.

Du warst's, als du die Hohe von dir stießest! Genieße nun die Frucht, die du gepflanzt! Melitta.

Zu ihr!

Phaon.

Wer rettet mich aus biefer Qual?

Fünfter Auftritt.

Eucharis. Borige.

Eucharis. Bift bu hier, Rhamnes? Gilig komm! Rhamnes.

-Wohin?

Eucharis.

Zu Sappho'n.

Ahamnes.

Was --?

Eucharis.

Ich fürchte, sie ist frank. Ahamnes.

Die Götter wenden's ab!

Digitized by Google

#### Eucharis. .

Ich folgte ihr von fern Binauf zur großen Salle, und verstedt Bewacht' ich all ihr Thun mit scharfem Auge. Dort ftand fie, an ein Säulenpaar gelebnt, Sinunter ichauend in die weite See, Die an ben Felsenufern brandend schäumt. Sprach: und bewegungslos ftand fie bort oben, Mit ftarren Augen und erblaften Wangen, Im Rreis von Marmorbilbern, fast als ihres Gleichen. Nur manchmal regt fie fich und greift nach Blumen, Nach Gold und Schmud, und was ihr Arm erreicht, Und wirft's hinunter in die laute See, Den Stury mit sehnsuchtsvollem Aug' verfolgend. Schon wollt' ich nahn, ba tont' ein Klingen burche Gemach. Und audend fuhr es durch ihr ganges Wefen. Die Leier war's, am Pfeiler aufgehangen, In beren Saiten laut die Seeluft fpielte. Schwer athmend blidt fie auf und fährt zusammen, Wie von Berührung einer höhern Macht. Die Augen auf die Leier starr geheftet, Beleben fich mit Eins bie tobten Buge, Und fremdes Lächeln spielt um ihren Mund. Jest öffnen fich die ftrenggeschlognen Lippen, Es tonen Worte, schauerlichen Klangs, Aus Sappho's Munde, boch nicht Sappho's Worte. Rufft bu mir, spricht sie, Freundin? Mahnst bu mich? D, ich versteh' bich, Freundin an ber Wand! Du mahnst mich an verflogne Zeit! Sab' Dant! -Wie sie die Wand erreicht, und wie die Leier, Soch oben bangend, weiß ich nicht zu sagen. Denn wie ein Blitsftrahl flirrte mich's vorüber. Sett blid' ich bin, fie halt bas Saitenfpiel Und drudt es an die fturmbewegte Bruft,

Die hörbar laut ben Athem nahm und gab. Den Rrang bann, ben Olympischen, bes Sieges, Dort aufgehangen an bem Sausaltar. Schlingt fie ums Saupt und wirft ben Burpurmantel. Hochglübend, so wie er, um ihre Schultern. Wer fie jest fab, jum erften Dale fab, Auf des Altares hohen Stufen ftebend, Die Leier in ber Sand, ben Blid gehoben, Geboben ihre gange Lichtgeftalt, Berflärungsichimmer über fie gegoffen, Als Ueberird'sche hätt' er fie begrüßt Und jum Gebet gebeugt die schwanken Kniee. Doch regungslos und stumm, so wie fie war, Rühlt' ich von Schauber mich und Graun ergriffen, Ihr lebend todter Blid entsette mich, Drum eilt' ich -

Ahamnes.

Und verließest sie! — Zu ihr! Doch sieh! Raht nicht —? Sie ist's; sie selber kömmt!

## Bechster Auftritt.

Sappho, reich gekleibet, wie im ersten Aufzuge, ben Purpurmantel um die Schultern, den Lorbeer auf dem Haupte, die goldne Leier in der Hand, erscheint, von ihren Dienerinnen umgeben, auf den Stufen des Saulenganges und schreitet ernst und feierlich herunter.

Lange Pause.

#### Melitta.

D Sappho, o Gebieterin!

Sappho (ernft und ruhig).

Was willst du?

Melitta.

Gefallen ift bie Binde meiner Augen!

Digitized by Google

D, laß mich wieber beine Sklavin sein, Was bir gehört, besitz es und verzeih!

Sappho (eben fo).

Glaubst du so übel Sappho'n benn berathen, Daß Gaben sie von beiner hand bedarf? Was mir gehört, es ist mir schon geworden!

Phaon.

D höre, Sappho! -

Sappho.

Nicht berühre mich!

Ich bin ben Göttern beilig!

Phaon.

Wenn du mich Mit holdem Auge, Sappho, je betrachtet —

Sappho.

Du sprichst von Dingen, die vergangen sind. Ich suchte bich und habe mich gefunden! Du faßtest nicht mein Herz, so fahre hin! Auf festern Grund muß meine Hoffnung fußen.

Phaon.

So haffest bu mich also?

Sappho.

Lieben! Haffen! Gibt es kein Drittes mehr? Du warst mir werth Und bist es noch und wirst mir's immer sein, Gleich einem lieben Reisgenossen, ben Auf kurzer Uebersahrt des Zufalls Laune In unsern Nachen führte, dis das Ziel erreicht Und scheidend Jeder wandelt seinen Pfad, Nur manchmal aus der fremden weiten Ferne Des freundlichen Gefährten sich erinnernd — (Die Stimme versagt ihr.)

### Phaon (bewegt).

D Sappho!

Sappho.

Still! Laß uns in Ruhe scheiben!
(Bu ben Uebrigen.)

Ihr, die ihr Sappho'n schwach gesehn, verzeiht! Ich will mit Sappho's Schwäche euch versöhnen, Gebeugt erst zeigt der Bogen seine Kraft! (Auf den Altar im hintergrunde zeigend.)

Die Flamme zündet Aphroditens an, Daß hell sie strahle in das Morgenroth! (Es geschiebt.)

Und nun entfernt euch, laffet mich allein, Alleine mit den Meinen mich berathen!

#### Rhamnes.

Sie will's, last uns gehorchen, kommt, ihr Alle! (Bieben fich jurud.)

## Sappho (vortretend).

Erhabne, heil'ge Götter! Ihr habt mit reichem Segen mich geschmückt! In meine Hand gabt ihr des Sanges Bogen, Der Dichtung vollen Köcher gabt ihr mir, Ein Herz, zu fühlen, einen Geist, zu denken, Und Kraft, zu bilden, was ich mir gedacht. Ihr habt mit reichem Segen mich geschmückt, Ich dank' euch!

Ihr habt mit Sieg dieß schwache Haupt gekrönt Und ausgesät in weitentfernte Lande Der Dichtrin Ruhm, Saat für die Ewigkeit! Es tönt mein goldnes Lied von fremden Zungen, Und mit der Erde nur wird Sappho untergehn. Ich dank' euch!

Ihr habt ber Dichterin vergönnt, ju nippen Un biefes Lebens füß umfranztem Relch! nan nippen nur, zu trinken nicht. D. febt! Geborfam euerm boben Wink, Set' ich ihn bin, ben fuß umfrangten Becher, Und trinke nicht!

Bollenbet hab' ich, was ihr mir geboten, Darum versagt mir nicht ben letten Lohn! Die euch gehören, fennen nicht bie Schwäche, Der Krankheit Natter friecht fie nicht hinan, In voller Rraft, in ihres Dafeins Bluthe Nehmt ihr sie rasch hinauf in eure Wohnung -Bonnt mir ein gleiches, fronenwerthes Loos! --

D, gebt nicht zu, bag eure Briefterin Ein Ziel bes Sohnes werbe eurer Feinde, Ein Spott bes Thoren, ber fich weise bunkt. Ihr bracht die Blüthen, brechet auch ben Stamm! Lagt mich vollenden, fo wie ich begonnen, Erspart mir dieses Ringens blut'ge Qual. Bu schwach fühl' ich mich, länger noch zu fämpfen, Gebt mir den Sieg, erlaffet mir den Kampf! -(Begeiftert.)

Die Flamme lobert, und die Sonne fteigt, 3ch fühl's, ich bin erhört! Sabt Dant! ihr Götter!-Du Phaon, bu Melitta, kommt heran! (Bhaon auf die Stirne fuffend)

Es fuffet bich ein Freund aus fernen Welten, (Melitten umarmenb)

Die tobte Mutter schickt bir biefen Rug!

Run bin! bort an ber Liebesgöttin Altar Erfülle fich ber Liebe bunkles Loos. (Gilt bem Altare au.)

Grillparger, Berte. II.

#### Ahamnes.

Was finnet sie? Verklärt ift all ihr Wesen, Glanz ber Unsterblichen umleuchtet sie!

Sappho

(auf eine Erhöhung bes Ufers hintretend und die Banbe über bie Beiben ausftredenb).

Den Menschen Liebe und ben Göttern Ehrsurcht! Genießet, was euch blüht, und benket mein! So zahle ich die letzte Schuld des Lebens, Ihr Götter, segnet sie und nehmt mich auf! (Stürzt sich vom Felsen ins Meer.)

Phaon.

Salt ein! Salt, Cappho!

Melitta.

Beh! fie fturgt, fie ftirbt!

Phaon

(mit Melitten befchaftigt).

Schnell Hülfe! Fort ans Ufer! Rettung! Hülfe! (Einige ab.)

### Ahamnes

(ber aufs Ufer gestiegen). Ihr Götter, wendet ab! dort jene Klippe,

Berührt sie die, ist sie zerschellt, zerschmettert! — Tragt sie vorüber! — Weh! — Es ist geschehn!

# Phaon.

Was freischest bu? Rach Rähnen! Gilet! Rettet!

Rhamnes (herabfteigend).

halt ein! Es ift zu spät! Gönnt ihr bas Grab, Das fie, verschmähend biese falsche Erde, Gewählt sich in des Meeres beil'gen Fluthen!

Phaon.

Tobt?

Rhamnes.

Tobt!

Phaon. Weh mir! Unmöglich, nein!

Rhamnes.

Es ist -

Berwelkt ber Lorbeer und das Saitenspiel verklungen!
— Es war auf Erben ihre Heimat nicht.
(Mit erhobenen Handen.)

Sie ift gurudgefehret gu ben Ihren.

Der Borhang fallt.

Enbe.

Sappho wurde am 21. April 1818 zum ersten Male im Burgtheater aufgeführt. Der junge Grillparzer er ftand in seinem sechsundzwanzigsten Jahre — hatte fie binnen wenigen Wochen in einem Buge geschrieben. Die Beranlaffung bazu war gewesen, baß ihn auf bem Wege nach bem Brater ein Musikfreund angesprochen und ihn zur Abfaffung eines Operntertes aufgeforbert hatte. Die Dichterin Sappho hatte er zur helbin biefer Opernbichtung vorgeschlagen. Grillparzer hatte biefe Arbeit abgelehnt und war allein in ben einsameren Theil des Praters fortgewandelt, das Thema eines Cappho : Drama's seiner Phantafie hingebend. allen Kräften bemächtigt fich fofort feine Schöpfungsfraft biefes poetischen Stoffes, und als er nach ber Stadt gurudlehrt, fteht bas Geruft bes bramatifchen Aufbaues por feiner Seele.

Ebenso rasch ist er an die Aussührung gegangen. Er hat damals im Schottenhose gewohnt und ist durch die Sitze eines Backosens unter seinem Zimmer gepeinigt worden während des Schreibens. Eine Verwandte hat ihm ein kleines Zimmer ihrer Wohnung eingeräumt, damit der eifrige Jüngling seinem Schreibedrange genügen könne. In diesem vergönnten Raume hat er gleichsam in einem Zuge binnen ein paar Wochen die Tragödie geschrieben.

Das Originalmanufkript ift noch vorhanden und zeigt einen Akt lang unveränderten Fluß ber Reben.

Erst in den letzten Aften erscheinen Korrekturen und eine große Einschaltung. Diese betrifft den Diener Rhamnes, welcher sich dem Dichter erst im Verlaufe der Handlung zu einer wichtigen Person herausgedildet hat. Im Personenverzeichnisse fehlt er ganz, im Texte erscheint er dann nur als "Diener," und in den letzten Akten erst erhält er den Namen Rhamnes. Die Einschaltung aber ist die große Rede des Rhamnes im fünsten Akte, welche er gegen den auf sein Recht pochenden Phaon spricht, und welche zu den stärksten Wirkungen des Stückes gehört.

Eine Aenberung im Borgange, ebenfalls biesen Rhamnes betreffend, ist im Originalmanustripte gar nicht angebeutet. Hier nämlich bindet Phaon bei seiner Entweichung mit Melitta den Rhamnes an eine Säule und eilt allein mit Melitta in den Kahn. Das Rusen des Rhamnes bringt Dienerinnen und Sappho herbei und treibt zur sofortigen Verfolgung. Das hat der Dichter dann so geändert, daß Rhamnes gezwungen wird, die Fliehenden bis an den Kahn zu begleiten, wie wir es jest in der fünsten Scene des vierten Aftes seben.

Grillparzer pflegte selbst immer zu sagen, daß diejenigen seiner Dramen an Fülle und Kraft verloren haben, bei deren Niederschreibung eine Unterbrechung des Schreibens stattgefunden hätte. Er ist stets in großer Aufregung gewesen beim Schreiben eines Drama's, und eine längere Pause, welche durch äußere Umstände herbeigeführt worden, hat stets seine Produktion geschwächt.

Daß er bei ber Sappho nicht unterbrochen worden, bas ist bieser Tragödie offenbar zum Heile gewesen. Sie ist aus Einem Gusse und gehört zum Vollendetsten, was er geschaffen.

Daß ein noch nicht sechsundzwanzig Jahre alter Jüngling solche schöne Tragödie binnen wenig Wochen schaffen konnte, ist ein Zeugniß für reiche Bildung und für außerordentliche Stärke des Talentes.

Sophie Schröber war die erste Darstellerin ber Sappho. Die erste gedruckte Ausgabe des Stücks wurde benn auch mit ihrem Bilbe von Daffinger geziert.

Sie hat die Rolle bis in ihr Alter gespielt, und dieß ift vielleicht Beranlassung gewesen, daß die Rolle der Sappho zumeist der Heldenmutter zugetheilt worden ist. Meines Erachtens zum Nachtheile des Bühnensersolges. Die tragische Wirkung wird abgeschwächt, wenn Sappho dem Kreise der Liebhaberinnen ganz entrückt erscheint; sie wird ungemein erhöht, wenn die Darstellerin der Sappho noch gültigen Anspruch auf die Eigenschaften einer Liebhaberin machen kann. Das Stück erschien wie neu geboren und sand einen ungemeinen Ausschwung, als ich die Rolle einer Liebhaberin übergab.

**A. L.** 





